

# Judentum und Baunertum

SALAW

THEODOR FRITSCH VERLAG BERLIN NW 40

# Judentum und Gaunertum

Eine Wesens= und Lebensgemeinschaft

Von

Prof. Dr. Johann von Leers





Alle Rechte vom Verleger vorbehalten

Drud: Bibliographisches Institut UG., Leipzig

### Geleitwort

Die Lösung der Judenfrage ist für das deutsche Bolk wie für alle anderen Bölker eine Lebensfrage. Diese Erkenntnis gehört zu den Grundpfeilern der nationalsozialistischen Weltanschauung.

Wenn man sich des Juden erwehren will, so muß man ihn kennen, muß wissen, welches seine Eigenart, seine Methoden und seine Ziele sind. Zu dieser Aufeklärung über den Juden beizutragen, ist Ziel und Aufgabe der vorliegenden Schriftenreihe, deren Inhalt jeden Volksgenossen angeht.

Dr. Wilhelm Ziegler Ministerialrat

## Vorwort

Bei allen Bölkern gibt es verbrecherische Elemente. Ihre Erforschung gehört zum Lehrgebiet der Kriminologie in ihrem weitesten Umfang. Den Bölkerkundler wird ein Vergleich der Verbrechenshäufigkeit und der Art der begangenen Verbrechen interessieren, der Statistiker versucht an der Zunahme und Abnahme der einzelnen Verbrechen allgemeine Entwicklungslinien des Volkes abzulesen; Völker ohne Verbrecher gibt es nicht — und es wäre völlig müßig, lediglich nachzuweisen, daß es auch bei den Juden Berbrecher gibt. Über diese Tatsache besteht weder bei Juden noch bei Nichtjuden ein Streit. Es ist ebenfalls nicht bestritten und kann auch keine wirkliche Streitfrage darstellen, daß sicher bei einem reinen Jägerstamm keine kaufmännischen Delikte (Wechselfälschung, Vankrott) und bei einer kaufmännischen Bevölkerung im allgemeinen nicht gerade überwiegend Jagdvergehen vorkommen. — So ist verständigerweise nicht zu bestreiten, daß auch die besondere Krimis nalität der Juden die Züge ihrer sozialen Lebensform trägt und trug, also dort, wo die Masse der Juden kaufmännisch war, die Mehrheit ihrer Delikte auf kaufmännischem Gebiete lag. Auch diese Frage ist also hier nur zu streifen.

Biel bedeutsamer aber ist die andere Frage: Wie kommt es, daß die Fachsprachen der Gauner in ganz Europa seit Jahrhunderten mit hebräischen Ausdrücken angefüllt sind, daß die heilige Sprache Jehovas das internationale Verständigungsmittel der Einbrecher und Taschens diebe darstellt?

Wie kommt es, daß ganz bestimmte Vorwürse und Beschuldigungen gegen die Juden zu allen Zeiten und von Menschen aller Völker mit überraschens der Gleichmäßigkeit erhoben worden sind? Besteht eine alte Geistess, Seelens und Wesensverwandtschaft zwischen Judentum und Gaunertum? Woher stammt sie und wie läßt sie sich beweisen? Hier erst wird die Frage wirklich interessant. Es soll hier also nicht bewiesen werden, daß es "bei den Juden auch Verbrecher gibt", auch nicht, daß ein großer Teil der jüdischen Verbrechen in der modernen Zeit wesentlich auf dem Gebiet des Handelss und Geschäftslebens liegt — sondern es sollen die Zusammenhänge von Judentum und Gaunertum untersucht werden.

Der frühen Entwicklung wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt, nicht zuletzt deswegen, weil die Dinge nur dann verständlich werden, wenn man sie von ihrem frühesten Ursprung an erkennt und weil gerade über Herkunft und Entstehung des Judentums die sonderbarsten Irrtümer versbreitet werden. Es werden dabei alle Duellen herangezogen, nicht nur die Bibel allein, in der viele Menschen ganz irrig die bedeutsamste Duelle für die Herkunft des Judentums sehen.

# Juden und Gauner im Altertum

Das Judentum ist nicht alt, sondern vergleichsweise sehr jung; jedenfalls nicht nur gegenüber den Rulturen des vorderen Drients, sondern auch verglichen mit unserem Volke. Während wir um 5000 vor der Zeitwende bereits mit einer durchaus erkennbaren bäuerlichen Kultur unserer Vorfahren, früher nordischer Bauern, in unserem Lande rechnen können und zur gleichen Zeit die Anfänge der ägyptischen Kultur sichtbar sind, ist von Juden oder Ifraeliten noch nichts zu verspüren. Drei Jahrtausende später, zur europäischen Jüngeren Steinzeit, um das Jahr 2000 v. d. Z. sinden wir in Europa eine hochentwickelte bäuerliche Kultur; damals haben die ersten Wanderungen indogermanischer Bölker eingesetzt, die frühen Italiker, Bors fahren der Römer, haben sich nach Stalien aus ihrem ursprünglichen Heimat= gebiet in den Ostalpen auf den Weg gemacht, und die Sanskrit-Inder haben begonnen, an die Tore Indiens zu klopfen; in Agypten besteht längst ein hochentwickeltes Staatsleben mit Städten, Palästen, Beamtenschaft und schriftlicher Verwaltung; im Zweistromland des Euphrat und Tigris blüht lange schon eine hochstehende Kultur, das alte Babylon — und noch immer hören wir von Juden nichts. Ein Freund von Zitaten mag diese judenlosen Jahrtausende mit dem Worte des Waffenschmiedes aus Lorpings Oper kenns zeichnen: "Das war eine selige Zeit!"

#### Das Alter des Judentums

Spät ist das Judentum auf dem Schauplatz der Geschichte erschienen. Man darf dabei unter keinen Umständen "Inden" und "Semiten" verwechseln. Das Wort "Semitisch" ist die üblich gewordene Bezeichnung für eine Sprach= gruppe, zu der außer dem alten Babylonischen, Affyrischen, sowie einer Uns zahl ausgestorbener Sprachen des Drients heute nur noch das Arabische und das Hebräische gehören. Sprachverwandtschaft aber braucht durchaus nicht in jedem Kalle Blutsverwandtschaft zu sein. Es braucht erst recht nicht Wesensverwandtschaft zu sein. Die Völker semitischer Sprache im Altertum, die kriegerischen Uffprer und die fleißigen Babylonier haben sich von den heutigen Juden sicher sehr erheblich unterschieden, Araber und Juden stehen sich wesensmäßig ganz fern. Zwischen den Juden und den anderen Bölkern semitischer Sprache muß man vielmehr einen sehr starken Trennungsstrich machen. Die Juden haben sich vielmehr zu Unrecht in Europa gern als Vertreter der großen orientalischen Aulturen ausgegeben, obwohl sie am Aufbau der Kultur des alten Babylon, Uffur und Agypten gar nicht bes teiligt waren. Diese Kulturen waren vielmehr bereits lange da, ehe die Juden zum erstenmal geschichtlich sichtbar wurden.

Was wissen wir, einmal unabhängig von der Bibel und ihren späten und überarbeiteten Darstellungen, über die Herkunft des Judentums?

#### Frühgeschichte Palästinas

Wir finden in Palästina einen sehr langen Zeitraum geringer Besiedlung. Zuerst scheint ein Urmensch, sehr ähnlich dem halb tierartigen Neandertaler, wie wir ihn auch aus Europa kennen, in Palästina gelebt zu haben. Dann tauchen bei der Forschung überraschend einige Hünengräber und Steinkreise ("Gilgal") in Palästina auf, die offenbar von Einwanderern aus dem west= lichen Mittelmeer gebracht sein könnten; ja für die Zeit um 3500 v. d. 3. hat man sogar durch Ausgrabungen um Gezer und Jerusalem Leichenverbrennung festgestellt, die sonst den Völkern des Drients ganz fremd ift. Etwa um 2500 v. d. 3. vollzog sich eine Einwanderung müstenländischer Stämme, die unter ägyptischen Einfluß, aber auch in Berührung mit Babylon und Nordsyrien in dieses Land kamen. Das sind die Vorfahren der Kanaaniter. Rassisch werden wir sie uns als überwiegend wüstenländische Menschen vorstellen bürfen — d. h. mittelgroß, mit langen Röpfen, feiner, schmaler Nase, mandels förmigen dunklen Augen, zartem aber zähem Körperbau, ähnlich wie die heutigen Araber, mit Einschlägen der "vorderassatischen" Rasse, d. h. fräftiger Menschen mit schwerem Körper, starkem, schwarzem Baar- und Bartwuchs und großer fleischiger Arummnafe.

Wie sah Palästina aus, ehe das "Volk Ifrael" dort auftauchte? Versuchen wir uns ein Vild Palästinas zu machen: Größere und kleinere Dasenlandsschaften, mit recht gut organisierten kleinen Stadtstaaten, und vergleichsweise hohen Kulturen, bedeckten die fruchtbaren Teile des Landes. Sie standen fast alle in Abhängigkeit vom mächtigen Ägypten. Die ersten Indogermanen, Angehörige des Volkes der Mitanni am oberen Euphrat und der zum Teil indogermanischen Hettiter, fanden sich als kleine Vurgherren, Stadtkönige und Raubritter hier und da im Lande, wie uns einzelne ägyptische Verichte zeigen.). Die Masse der Vevölkerung war rassisch wüstenländisch-vordersasiatisch, politisch in zahlreiche kleine Stämme geteilt.

#### Das früheste Auftauchen der Bebräer

In den Amarna-Briefen, einer Korrespondenz ägyptischer Stadthalter und kleiner Stadtkönige in Palästina mit den Königen Ägyptens um 1500 v. d. 3. sinden wir zum erstenmal "Habiri" erwähnt. Das Bild aber, das diese Briefe von den Habiri geben, ist nicht gerade erfreulich. "Sie plündern alle Länder des Königs" (Nr. 286, 56), "Abgefallen ist das Land des Pharao zu den Habiri" (Nr. 290, 12), "Das Land Sichem haben sie bereits in Bessitz gebracht". Als Söldner der babylonischen Könige zur Zeit des Hammurabi und Rim-Sin werden ebenfalls Habiri erwähnt. Man hat mit Recht in ihnen Hebräer sehen wollen; die späteren Stämme Ifraels erscheinen dann als ein Teil dieser Gruppe. Bedeutsam ist, daß das ägyptische Wort "apr" (habiru) später die Bedeutung "Söldner", ja "herumziehendes Gessindel" angenommen hat.

<sup>1)</sup> Vgl. Schmökel, "Die ersten Arier im alten Orient". Hanseatische Berlagsanstalt, hamburg.

Wir können also wohl damit rechnen, daß zur Amarna-Zeit solche Hebräersstämme in Palästina sich bald hier, bald dort durch Überfälle auf die dortigen Stadtstaaten lästig machten.

Woher kamen diese Habiri? Da sie uns als Vedränger der Städte in Palästina genannt werden, denkt man unwillkürlich zuerst an eine Einswanderung von Veduinen aus der Wüsse. In Wirklichkeit aber sind in der Wissenschaft eine ganze Menge Meinungen vertreten, die es ablehnen, in den Habiri, den "Hebräerstämmen", ursprüngliche Einwanderer aus der arabischen Wüste zu sehen. Merkwürdigerweise leitet ja auch die jüdische Stammessage Abraham nicht aus der arabischen Wüste, sondern aus Ur in Chaldäa her. Waren sie ein Teil der "nordsemitischen" Wanderung der Arasmäer, bezeichnet das Wort Hebräer einsach die "Leute von jenseits", d. h. des Jordans? Auffällig ist auch, daß später vielsach das "Volk Ifrael" nur als ein Teil der Hebräerstämme erscheint, gleich, als ob diese einen größeren Volksverband gebildet hätten, aus dem heraus sich erst das "Volk Ifrael" bildete. Jedenfalls liegt die Erwähnung des Namens Ifrael später als die Erwähnung der Habiri.

Erst unter dem ägyptischen König Merneptah (1225—1215) wird bei der Aufzählung besiegter Stämme in Palästina der Name "Ifrael" zum erstenmal erwähnt: "Ifrael — seine Leute sind wenig, sein Same existiert nicht mehr", wobei bezeichnenderweise, während sonst alle anderen besiegten Gebiete mit dem Bestimmungswort "Land" bezeichnet werden, bei der Erswähnung Ifraels das Bestimmungswort "Volt" angewandt wird. — Offensbar ein bewußter Unterschied, der vielleicht deutlich machen soll, daß "Ifrael" noch kein bestimmtes Landgebiet gehabt hat.

#### Die Ergebnisse der Ausgrabungen

Aus dem Alten Testament geht ja sehr deutlich hervor, daß die Stämme Israels nicht auf einmal das ganze Land Kanaan eroberten, sondern vielsmehr sich nicht ohne erhebliche Mühe zuerst in den Besitz der Waldgebiete und Berge setzten, von dort bald diese, bald jene Stadt angriffen und sie entweder zerstörten oder "zinsbar" machten. Die Ausgrabungen zeigen uns, wie etwa diese Durchsetzung der "Stämme Israels" sich vollzogen haben — leider besitzen wir aus jener Zeit noch keine Schädel, die uns über die rafsische Zusammensetzung der einwandernden "Israeliten" in Palästina etwas sagen könnten. Aber die Steine reden doch sehr deutlich über jene Borgänge, die mit dem Einbruch der 12 Stämme in Palästina verbunden waren.

Die Ausgrabung von Tell Hezi (das alte Lakisch), Tell es Safi, Tell Zakarije, Tell Sandahanna (das alte Morescheth), Tell el Judeideh, Gezer, Taanek, Megiddo, Jericho, Samaria, Sichem und Tell el Valata, Ain Sems und in Jerusalem selbst zeigen, daß überall unter der israelitische sudäischen Schicht alte große kanaanitische Siedlungen liegen. Hier und da ist die kanaanitische und die israelische Schicht durch starken Vrandschutt getrennt. Es muß also die Eroberung der einzelnen Städte durch die Israeliten mit starken Verwüstungen verbunden gewesen sein.

Rulturell bedeutete sie einen Niedergang. Richtig schreibt Möhlensbrink ("Die Entstehung des Judentums", Hamburg 1936): "Und doch bes deutet die Landnahme der Ifraeliten zweisellos für die Kanaanäer und von der kanaanäischen Perspektive gesehen einen außerordentlichen Rückgang der Lebensforderungen und der Lebenshaltung. Man kann jedem Laien das sehr einfach und sehr eindrücklich klarmachen, wenn man ihm etwa Scherben keramischer Geräte der vorifraelitischen Zeit und darauf solche der israelitischen Zeit Palästinas vorführt: da sieht man, wie in israelitischer Zeit das Material gröber und plumper ist; es dauert überaus lange, bis die alte Höhe wieder erreicht wird. Eigene Kunst, d. h. bildende Kunst hat Israel nie erzeugt."

#### Die Berichte des Altertums über die gaunerische Berfunft der Juden

Was wissen wir über die Herkunft der "Israeliten"? Wir haben eine Anzahl Berichte, die unabhängig von der Bibel entstanden sind, und die und zeigen, was die anderen Bölker noch über diese Herkunft gewußt haben. Da diese Berichte fast kaum oder nur in Auszügen bekannt sind, so sollen sie hier wiedergegeben werden.

Der Jude Flavius Josephus hat in seiner Schrift "Über das Alter des jüdischen Volkes, Erwiderung gegen Apion" im ersten Jahrhundert nach der Zeitwende eine Anzahl von Stimmen nichtjüdischer Menschen über die Herkunft des jüdischen Volkes zitiert und lebhaft gegen diese polemissert.).

Er zitiert zuerst einen Ägypter Manetho, der offenbar sehr alte, einheimische ägnptische Überlieferungen bringt. Manetho berichtet zuerst davon, daß Hirtenstämme in Agypten eingebrochen seien, und "nachdem sie die Fürsten desselben bezwungen hatten, brannten sie dars auf die Städte grausam nieder und stürzten die Beiligtumer ber Götter um. Allen Bewohnern taten fie das Schlimmste an, indem sie die einen töteten, die anderen mit Kindern und Weibern in die Anechtschaft führten. Zulett wählten sie einen König aus ihrer Mitte, der mit Namen Salatis hieß"... "Diese vorerwähnten Könige aus jenen sogenannten Hirten und ihre Nachkommen herrschten über Agypten 511 Jahre. Darauf empörten sich die Könige aus der thebischen Gegend und aus den andern Teilen Agyptens, und es wütete zwischen ihnen ein-großer, lange dauernder Rrieg." Unter der herrschaft des Rönigs Alisphragmuthosis seien die Hirten von diesem geschlagen und aus ganz Agypten vertrieben worden; nur in einem Ort, der zehntausend Morgen Landes enthielt, hätten sie sich eingeschlossen. Der Ort hieße Avaris. Diesen hätten, sagt Manetho, die Birs ten "mit einer großen und starken Mauer umgeben gehabt, damit ihr ganzer Besitz und Raub in vollkommener Sicherheit wäre. Thutmosis aber, der Sohn des Alisphragmuthosis, habe sich mit 80 000 Mann vor den Mauern gelagert und sie durch die Belagerung mit stürmender Hand zu nehmen ge-

<sup>1)</sup> Abgedruckt in "Bibliothek der griechischen und römischen Schriftsteller über Judentum und Juden in neuen Übertragungen und Sammlungen, Schriften, herausgegeben vom Institute zur Förderung der israelitischen Literatur unter Leitung von Dr. Ludwig Philippson in Bonn, Dr. A. M. Goldschmidt in Leipzig, Dr. L. herzseld in Braunschweig, Leipzig 1865", im weiteren zitiert als "Flavius Josephus".

sucht. Als er aber an dem Erfolge der Belagerung zweiselte, habe er einen Vertrag mit jenen geschlossen, daß sie Ägypten räumten und dann alle uns versehrt hingehen könnten, wohin sie wollten. Sie seien an Zahl nicht gestinger als 240000 Mann, nach dem Vertrage mit ihrem gesamten Hausshalte und ihren Vesistümern von Ägypten in die sprische Wüste gezogen. Aus Furcht aber vor dem Reiche der Assprer — denn diese hätten damals die Macht in Ussen besessen — hätten sie in dem jetzt Judäa genannten Lande eine Stadt gebaut, die für so viele Hunderttausende hinreichen sollte, und dieselbe Jerusalem genannt." Manetho schildert dann, wie nach dieser Vertreibung der Hirten, die er mit den "Hyksos" gleichsetzt, eine ganze Anzahl von Königen geherrscht habe, und berichtet dann von einem König Amenophis:

"Dieser begehrte die Götter zu schauen, wie Drus, einer seiner Vorgänger im Königtume. Er teilte seinen Wunsch einem ihm gleichnamigen Amenophis, dem Sohne des Papius, mit, den man in hinsicht auf seine Weisheit und Renntnis der Zukunft für der göttlichen Natur teilhaftig hielt. Dieser Gleichnamige verfündete ihm, er wurde die Götter sehen können, wenn er das ganze Land von den Ausfätigen und den andern befleckten Men= schen frei gemacht haben würde. Voller Freude brachte der König alle körpers lich Beschädigten aus Agypten zusammen — ihre Zahl betrug 80 000 — und schloß dieselben in die Steinbrüche in der Provinz östlich vom Nil ein, damit sie dort arbeiteten, wie die andern dazu bestimmten Agypter. Es waren unter ihnen auch einige gelehrte Priester, die mit Aussatz behaftet waren. Amenophis aber, jener Weise und Seher, fürchtete für sich und den König den Grimm der Götter, wenn dieselben die Anwendung der Gewalt gegen jene bemerkten. Auch äußerte er noch dazu, daß einige den Befleckten helfen und 13 Jahre über Aanpten herrschen würden. Er wagte es selbst nicht, es dem Könige zu sagen, sondern hat sich nach Zurücklassung einer Schrift über dies alles selbst getötet. Der König aber verlor den Mut." Darauf berichtet Manetho wörtlich folgendes: "Nachdem sie eine lange Zeit in den Steinbrüchen sich abgemüht, ließ sich der König erbitten, ihnen zur Erholung und zum Schutz die damals von den Hirten geräumte Stadt Avaris zuzuerteilen. Nach einer Götterüberlieferung hieß die Stadt früher Typhonius. Wie sie in die Stadt gekommen waren und so einen geeigneten Ort zum Abfallen innehatten, wählten sie sich zum Feldherrn einen Priester von Geliopolis, der Dfarsiphus hieß, und diesem schwuren sie, in allem gehorchen zu wollen. Er gab ihnen als erstes Geset, weder Götter zu ver= ehren noch sich der in Agypten vorzüglich als heilig verehrten Tiere irgend zu enthalten, sondern sie alle zu töten und zu verzehren; ferner mit nie = manden als mit Mitgliedern der Verschwörung in Verbine dung zu treten. Nachdem er solche und viele andere Gesetze, die den ägyptischen Sitten am meisten entgegengesett waren, gegeben hatte, ließ er sich mit Aufwand vieler Hände die Mauern der Stadt erbauen und sich zum Kriege gegen den König Amenophis bereit machen. Er selbst aber nahm sich noch einige andere von den Priestern und Befleckten hinzu und schickte Gesandte an die von Tuthmosis vertriebenen Hirten nach der

Hierosolyma genannten Stadt. Indem er ihnen alles berichtete, was ihm und den andern so schlimm Behandelten widerfahren war, forderte er sie auf, gemeinschaftlich mit gegen Agypten zu ziehen. Zuerst versprach er sie in Avaris einzuführen, ihrer alten Heimat, und ihrer Volksmenge reichlichen Vorrat zu verschaffen, für sie aber im Notfalle zu kämpfen und ihnen das Land leicht zu unterwerfen. Jene waren darüber höchst erfreut, brachen alle, an die 200 000 Männer an Zahl, gern auf und kamen kurze Zeit darauf nach Avaris. Als Amenophis, der Ägypterkönig, von der Ankunft jener erfuhr, wurde er gewaltig erschüttert, indem er der Offenbarung des Amenophis, des Sohnes bes Papius, gedachte. Zuerst vereinigte er die Volksmenge ber Aanpter und beriet sich mit den Kührern unter denselben. Da ließ er die heiligen Tiere, die vorzüglich in den Heiligtumern verehrt wurden, zu sich bringen und befahl den verschiedenen Priestern, die Götterbilder so sicher, wie möglich, zu verbergen. Seinen fünfjährigen Sohn Setho aber, den er auch nach seinem Bater Nampses Ramesses genannt hatte, schickte er zu einem seiner Freunde. Er selbst ruckte mit den andern Agyptern, 300 000 sehr streitbaren Männern vor; aber als ihm die Feinde entgegen kamen, kämpfte er nicht, sondern, da er glaubte, gegen die Götter streiten zu muffen, kehrte er um und gelangte nach Memphis. Nachdem er den Apis und die andern dorthin gebrachten heiligen Tieren mitgenommen, brach er sofort mit seinem ganzen Beere und der Volksmenge der Agypter nach Athiopien auf. Der König. der Athiopier nämlich war ihm zum Danke verpflichtet. Deshalb nahm er sie auf, kam all den Scharen mit den für die menschliche Nahrung nötigen Lebensmitteln, welche das Land trug, entgegen, wies ihnen fo viele Städte und Dörfer an, wie für die Verbannung aus Amenophis' Reiche während der dreizehn vom Schicksale bestimmten Jahre ausreichten, und stellte sogar bas äthiopische heer zum Schutze bei den Begleitern des Königs Amenophis an der ägyptischen Grenze auf. Dies also ereignete sich in Athiopien. Die herbeigekommenen Solymiten aber mit den befleckten Agyptern behandel= ten die Menschen so frevelhaft, daß die Herrschaft eben derselben allen, bie damals beren Schändlichkeiten mit ansahen, sehr übel erschien. Denn sie zündeten nicht allein Städte und Dörfer an und begnügten sich nicht mit der Ausplünderung der Tempel und der Beschimpfung der Götterbilder, sondern gebrauchten jene selbst auch beständig zu Bratöfen für die heiligen Tiere und zwangen die Priester und Wahrsager, dieselben zu töten und zu ichlachten, und warfen sie endlich nacht heraus. Der Priester, der ihnen die Verfassung und Gesetze gestellt hat, soll aus Helipolis gewesen und Dfarsiph, nach dem in Holiopolis verehrten Gott Dsiris, geheißen, dann aber, als er zu jenem Volke überging, seinen Namen geändert und sich Moses zubenannt haben."

Neben diesem Bericht steht bei Flavius Josephus das Zitat aus einer uns verlorengegangenen Schrift eines gewissen Chairemon, der berichtet: "Im Schlase erschien die Isis dem Amenophis und tadelte ihn, weil ihr Heiligtum im Kriege zerstört worden. Der Priesterschreiber Phritiphantes aber sagte, wenn er Ägypten von den irgend Vefleckten reinigte, würde das Schreckbild aushören. So sammelte er 250000 Leidende und vertrieb sie. An ihre

Spite traten die Schreiber Monses und Josephus, und dieser war Priestersschreiber. Auf Ägyptisch aber hätte Monses Tisithen geheißen, Josephus Peteseph. Diese kamen nach Pelusion und trasen daselbst 380 000 Menschen, die von Amenophis dort zurückgelassen waren, da er sie nicht nach Ägypten hineinziehen lassen wollte. Mit diesen schlossen sie Freundschaft und zogen gegen Ägypten, Amenophis wartete ihren Anzug nicht ab, sondern sloh nach Äthiopien, während er seine Frau schwanger zurückließ. Diese verbarg sich in gewissen Höhlen und gebar einen Sohn mit Namen Ramesses. Als dieser herangewachsen war, vertrieb er die Juden, an Zahl ungefähr 200 000, nach Syrien und nahm seinen Vater wieder aus Äthiopien aus."

Josephus zitiert schließlich einen dritten, uns sonft auch nicht erhaltenen, griechisch schreibenden Historiker namens Lysimachos, der berichtet: "Unter bem Agypterkönige Bokchoris floh das Bolk der Juden, das mit Ausfas, Aräße und andern Arankheiten behaftet war, in die Tempel und flehte um Lebensunterhalt. Da aber sehr viele Menschen von der Krankheit ergriffen wurden, entstand Unfruchtbarkeit in Agypten. Bokchoris, der Agypterkönig, fandte Leute an den Ammon, um ihn um ein Drakel wegen der Unfruchtbarkeit zu fragen. Der Gott aber schrieb vor, die Tempel von unheiligen und gottlofen Menschen zu reinigen, indem er die= felben aus den Tempeln an öde Orte vertriebe, die Krätigen und Aussätigen jedoch zu ertränken, da ja die Sonne über das Leben solcher Menschen zürnte, und die Tempel zu weihen: so würde das Land Frucht tragen. Als Bokchoris ben Orakelspruch empfangen, berief er die Priester und Altardiener zu sich und befahl ihnen, die Unreinen zu sammeln, und sie den Soldaten zu übergeben, um dieselben in die Wüste zu treiben; die Ausfätigen aber sollten sie in dunne Bleiplatten einbinden, damit sie im Meere untergingen. Nach Ertränkung der Aussätzigen und Krätzigen sind die andern an wuste Orte zusammengetrieben und zum Tode ausgesetzt. Sie versammels ten sich aber und berieten ihre Lage. Als es Nacht geworden, zündeten sie -Feuer und Lampen an und sorgten für ihre Sicherheit, und in der folgenden Nacht fasteten sie, um die Götter günstig für ihre Rettung zu stimmen. Um nächsten Tage riet ihnen ein gewisser Monfes, sie möchten fühn in Bemeinschaft vordringen, bis sie zu bewohnten Gegenden fämen; dabei forderte er sie auf, keinem Menschen Wohlwollen zu hegen und nie etwas Gutes anzuraten, sondern nur das Schlimmere, der Götter Tempel und Altäre aber, auf die sie träfen, zu zerstören. Da die andern dies billigten, führten sie ihren Beschluß aus und zogen durch die Wüste. Nachdem sie viele Beschwerden erduldet, kamen sie in bewohntes Land, so sie die Menschen mißhandelten, die Beiligtumer beraubten und niedere brannten. So gelangten fie in das jett Judaa genannte Land, wo fie nach Gründung einer Stadt sich niederließen."

Von besonderer Bedeutung ist uns aber der Bericht eines Mannes, den wir als grundehrlich und in jeder Hinsicht vertrauenswürdig kennen: des Römers L. C. Tacitus. Dieser ehrenwerte Mann, der uns in seiner "Germania" ein von Wahrheitsliebe getragenes Vild unserer germanischen Vorsahren gegeben hat, schildert uns auch auf Grund von Quellen, die

uns verlorengegangen sind, was das Altertum über die Berkunft der Juden noch gewußt hat1): "Die meisten Geschichtsschreiber kommen dahin überein, daß bei einer entstandenen Seuche in Aanpten, von welcher die Leiber ausgeschlagen wären, König Bokchoris bas Hammons-Drakel beschickt habe, und auf seine Bitte um ein Beilmittel, angewiesen worden sei, das Reich zu reinigen und diese Art Menschen, als den Göttern verhaßt, in andere Länder zu schaffen. Man habe also das Gesindel zusammengesucht, fortgebracht und in einer Wüste liegen gelassen. Dem hilflos weinenden Rest habe Moses, einer der Vertriebenen, angedeutet, sie möchten weder auf Menschen= noch Götterhilfe warten, da sie von beiden verlassen wären, sondern sich ihm, als einem himmlischen Führer, anvertrauen, weil er ihnen den ersten Beistand in ihrem gegenwärtigen Elend geleistet hätte. Sie willigten ein und traten, unbekannt mit allem, auf gut Glück die Reise an. Aber nichts drückte sie so sehr als der Mangel an Wasser. Und schon lagen sie, dem Tode nahe, auf den Feldern hingestreckt, als eine Berde wilder Esel von der Weide auf einen buschigen Felsen lief. Moses folgte ihnen in der Vermutung, daß da ein Grasboden sein muffe, und entbeckte reichhaltige Wasserguellen. Diese erquickten sie. Als sie hierauf sechs Tagereisen zurückgelegt hatten, gelangten sie am siebenten in das Land, wo fie nach Vertreibung der Einwohner Stadt und Tempel erbauten. Moses führte, um sich des Volkes für die Zukunft zu versichern, neue Gebräuche unter ihnen ein, wie sie bei keinem anderen Volke üblich waren. Bei ihnen ist alles unheilig, was bei uns heilig ist, so wie andererseits bei ihnen alles erlaubt ift, was bei uns verabscheut wird." ... "Diese Gebräuche, sie mögen nun aufgekommen sein wie sie wollen, rechtfertigt ihr Alter: die übrigen hat Albernheit eingeführt und Unreligion erhalten. Denn jeder schlechteste Mensch schleppte mit Hint= ansetzung der vaterländischen Religion Abgaben und Almosen dahin. Das burch wurde der judische Staat um so mächtiger, da sie auch selbst gegeneinander unbewegbar treu und in der Not hilfreich sind, so wie sie anderers seits alle anderen Menschen wie Feinde haffen." ... "Wer zu ihrer Sekte übergeht, beobachtet diesen Gebrauch, und das erste, was ihm beis gebracht wird, ist, daß er die Götter verachten, seinem Vaterlande entsagen und Eltern, Rinder und Geschwister verleugnen muß."

Daneben gibt es eine ganze Anzahl anderer Stellen aus dem klassischen Altertum, die uns über Herkunft und Wesensart der Juden unterrichten. Der Römer Celsius (bei Origenes "contra Celsum" 5, 48) wirft den Juden gleichfalls vor, daß sie gistigen Haß gegen das ganze Menschens geschlecht hegen. Sie sind "von den Göttern verworsen" sagt Cicero (pro Flacco 28). Ihm stimmt bei Poseidonius von Apamea (bei Diodor von Sizilien 34, 1); "Gehaßt von den Göttern" nennen Apion (bei Josephus "contra Apionem" 2, 11 § 125) und Tacitus (Historien 5, 8) die Juden. Als ein "nußloses Volf" bezeichnet sie Apion (bei Josephus "contra

<sup>1)</sup> Tacitus, "Historien", Buch V, nach der Übersetzung von Karl Friedrich Bahrdt, 2. Bb. München und Leipzig 1918.

Apionem" 2, 12 § 135); Apollonius Molon (Josephus daselbst 2, 14: 148) und Celsius (Drigines "contra Celsum" 4, 73); als "aufrührerisches Volf" bezeichnet sie Apion (Josephus "contra Apionem" 2, 5 § 68) und Celsius (Drigenes "contra Celsum" 3, 5); "geborenes Knechtsvolf" nennt sie der Kaiser Titus (Josephus de bello Judaico 6, 1, 5 § 42); Tacitus (Historien 5, 8) bezeichnet sie als "die verächtlichste Gruppe der Knechtischen"; Celsus (bei Drigenes "contra Celsum" 4, 31) nennt sie "geflüchtete Stlaven aus Ägypten", stimmt also hierin überein mit den Aufsassungen von Manetho, Lysimachos und Chairemon.

Faßt man diese Verichte alle zusammen, so wird klar, daß die Nachbarvölker der Juden über deren Herkunft nur eine Meinung hatten: die Israeliten seine entstanden aus einer Verbindung von Hirtenskämmen, die einst in Ägypten eingedrungen waren, und dortigen "Aussätzigen und Vefleckten", die aus Ägypten ausgetrieben worden seien.

#### Die Ariminalität der Erzväter

Prufen wir nun den Bericht der Bibel, so fällt auf, daß die Stammessage der Juden, nämlich die Geschichten der Erzväter, von Dinge berichtet, die auch heute im Drient nicht der heruntergekommenste Beduinenstamm von seinen Vorfahren je erzählen würde. Von Abram wird (1. Moses 12, 11 bis 20) berichtet, daß er schon einmal in Agypten gewesen sei und dort seiner Frau geraten habe, sich als seine Schwester auszugeben, "auf daß mir's wohl= gehe um beinetwillen, und meine Seele am Leben bleibe um beinetwillen". In der Tat finden die Agypter Gefallen an der Frau, und der Pharao nimmt sie in seinen Harem. "Und er tat Abram Gutes um ihretwillen und er (Abram) hatte Schafe, Rinder, Esel, Anechte und Mägde, Eselinnen und Ramele." Zur rechten Stunde erscheint dann aber Jehova und bedroht den Pharao, weil er die eheliche Frau des Erzvaters verführt habe. Der Pharao läßt sich den Erzvater kommen und sagt: "Warum hast du mir das getan? Warum sagtest du mir's nicht, daß es dein Weib wäre? Warum sprachst du denn, sie ware deine Schwester, weswegen ich sie mir zum Weibe nehmen wollte? Und nun siehe, da hast du dein Weib, nimm sie und ziehe hin." Dieselbe Geschichte wird von ihm — er hat inzwischen den Namen Abraham angenommen — noch einmal erzählt (1. Moses 20, 1—18). Diesmal ist es ein König Abimelech, dem er seine Frau als seine Schwester ausgibt, den Jehova ebenfalls auf seinen Irrtum aufmerksam macht — "und da nahm Abimelech Schafe und Ninder, Knechte und Mägde und gab sie Abraham und gab ihm wieder sein Weib Sara". Was sagt der Staatsanwalt dazu? Schwere Ruppelei im Rückfall aus gewinnsüchtiger Gesinnung! Diese Geschichte muß den Juden derartig gefallen haben, daß sie auch von dem Sohne Abrahams, Isaak, dies noch einmal erzählen (1. Moses 26, 7—11). Bier bleibt es allerdings beim "Bersuch", da der König Abimelech (offenbar ein anderer Abimelech) das saubere Paar überrascht, wie "Isaak scherzte mit feinem Weibe Rebetka" — und nun das Märchen von der Schwester nicht mehr glaubte. Mit Recht sagte Abimelech: "Warum hast du denn uns das getan? Es wäre leicht geschehen, daß jemand vom Volk sich zu deinem Weibe gelegt hatte und hatte also eine Schuld auf uns gebracht." Da gebot Abi= melech allem Volf und sprach: "Wer diesen Mann und sein Weib antastet, ber foll des Todes sterben." — War schon Abraham einigermaßen unruhig umhergewandert, so konnte sich auch Isaak bei diesem König Abimelech nicht halten, der schließlich (1. Moses 26, 16) zu ihm sprach: "Ziehe von uns, benn du bist uns zu mächtig geworden." Isaaks Sohn, der Erzvater Jakob, tritt auf mit der strafbaren handlung des Sachwuchers (1. Moses 25, 24-34), als er seinen älteren Bruder Esau, in dem offenbar die Jäger= völker verspottet werden, veranlaßte, ihm das Recht auf die Erstgeburt gegen ein Linsengericht abzutreten. Das war kein Betrug, denn Esau wurde ja nicht getäuscht, sondern Sachwucher, denn Jakob nütte den hunger, also eine Notlage, und die Unerfahrenheit des Esau aus, um sich einen rechtswidrigen Vorteil zu verschaffen. Seine Mutter Rebekka machte sich der Beihilfe schuldig. Nach dieser Tat beging Jakob dann (1. Moses 27, 1-41) einen Betrug. Im Drient ift mit dem Segen des sterbenden Baters üblicherweise die Erbnachfolge in deffen persönliche Gebrauchsgegenstände verbunden, außerdem gilt der Segen des Baters als heilbringend. Der sterbende Isaak wünschte Esau zu segnen; auf Anstiftung seiner Mutter Rebekka, die hier wieder als Anstifterin und Beihelferin auftrat, verkleidete sich Jakob durch Anlegen einer geschorenen Bockshaut gegenüber dem halbblinden, greifen Bater wie sein Bruder Esau und erschlich auf diese Weise den Segen. Rebekka macht sich dann anschließend der Begünstigung schuldig, indem sie Jakob auffordert, vor der Rache des geschädigten Bruders Esau zu ihrem Bruder Laban zu fliehen. Bei Laban schließt Jakob (1. Moses 29 ff.) einen Vertrag, burch den er sich verpflichtete, die Berden des Laban zu hüten, wofür Laban sich verpflichtete, daß alle gesprenkelten, gefleckten und bunten Schafe dem Jakob gehören sollten (1. Moses 30, 37—43). "Jakob aber nahm Stäbe von grünen Pappelbäumen, Safeln und Raftanien und schälte weiße Streifen baran, daß an den Stäben das Weiße bloß ward, und legte die Stäbe, die er geschält hatte, in die Tränfrinnen vor die Berden, die kommen mußten zu trinken, daß sie dann empfangen sollten, wenn sie zu trinken kämen.

Also empfingen die Herden über den Stäben und brachten sprenklige, gesfleckte und bunte Junge hervor.

Da schied Jakob die Lämmer und richtete die Herde mit dem Angesicht gegen die gefleckten und schwarzen in der Herde Labans und machte sich eine eigene Herde, die tat er nicht zu der Herde Labans.

Wenn aber der Lauf der Frühling-Herde war, legte er die Stäbe in die Rinnen vor die Augen der Herde, daß sie über den Stäben empfingen.

Aber in der Spätlinge Lauf legte er sie nicht hinein. Also wurden die Spätlinge des Laban, aber die Frühlinge des Jakob.

Daher war der Mann über die Maßen reich, daß er viele Schafe, Mägde und Knechte, Kamele und Esel hatte."

Er benutzte also den alten Trick der Biehzüchter, das "Bersehen" des Mutterviehs auszunutzen, um die strafbare Handlung der "Untreue" zu bes gehen, nämlich den Dienstherrn um anvertrautes Gut als Inhaber einer Bertrauensstellung zu schädigen. Darauf steht heute Zuchthaus. Die Kinder

Labans beflagten sich dann auch (1. Moses 31, 1): "Jakob hat alles Gut unseres Vaters an sich gebracht und von unsers Vaters Gut hat er solchen Reichtum zusammengebracht." Jakob aber läßt sich seine beiden Frauen, die Töchter Labans, aufs Feld kommen und erklärt ihnen: "Und ihr wisset, daß ich aus allen meinen Kräften eurem Bater gedient habe, und er hat mich ge= täuscht und wohl zehnmal meinen Lohn verändert. Aber Gott hat ihm nicht gestattet, daß er mir Schaden täte, wenn er sprach: die Bunten sollten bein Lohn sein, so trug die ganze Berde bunt, wenn er aber sprach: die Sprenkligen follen dein Lohn fein, so trug die ganze Berde sprenklige. Also hat Gott die Güter eures Baters ihm entwandt und mir gegeben." Sehr bezeichnend für diesen Gott, daß er sich dazu einer strafbaren Handlung bedient! Dabei bleibt es aber nicht. Rahel, Jakobs Lieblingsfrau, hat gut gelernt bei ihm. Als sic sich mit ihrer Habe davonmachen, "stahl Rahel ihres Vaters Gößen" (1. Moses 31, 19). Als Laban nachjagte, mischt sich Jehova ein, er droht bem Laban: "Hüte dich, daß du mit Jakob nicht anders als freundlich redest" (1. Moses 31, 29). Jehova macht sich also der Begünstigung einer strafbaren Handlung schuldig, da er den flüchtigen Verbrecher Jakob auf diese Weise schütt. Laban sucht nun im Zelte Sakobs nach den Götzen, aber seine Tochter "nahm die Gößen und legte sie unter den Kamelsattel und setzte sich darauf" (1. Moses 31, 34). Sie behauptete frank zu sein. Jakob aber (1. Moses 31, 36) "war zornig und schalt Laban und sprach zu ihm: "Was habe ich mißgehandelt oder gefündigt, daß du so auf mich erhipt bist? Du hast all meinen Hausrat betastet. Was hast du von deinem Hausrat gefunden?" Das erklärte er frech, obwohl er um den Diebstahl der Götzen durch seine Frau wußte. Er machte sich also ber hehlerei schuldig.

Jakob läßt sich dann mit seiner großen Kamilie in der Nähe der Stadt Sichem nieder. Seine Enkelin Dina geht in die Stadt und wird dort von Sichem, dem Sohn Hemors, eines der Vornehmen von Sichem, verführt. Sichem ist aber ein anständiger Mann und will sie heiraten. Er schickt seinen alten Bater hemor zu Jakob hinaus, er soll um das Mädchen anhalten. "Da antworteten Jakobs Söhne dem Sichem und seinem Bater Bemor betrüglich, darum daß ihre Schwester Dina geschändet war und sprachen zu ihnen: "Wir können das nicht tun, daß wir unsere Schwester einem unbeschnittenen Mann geben; benn bas wäre uns eine Schande. Doch dann wollen wir euch zu willen sein, so ihr uns gleich werdet und alles, was männlich unter euch ist, beschnitten werde. Dann wollen wir unsere Töchter euch geben und eure Töchter uns nehmen und bei euch wohnen und ein Volk sein." Die Leute von Sichem waren damit einverstanden und ließen sich beschneiden. Als sie nun an der Beschneidung frank waren, "am dritten Tage, da sie Schmerzen hatten, nahmen die zwei Söhne Jakobs, Simeon und Levi, der Dina Brüder, ein jeglicher sein Schwert und gingen kühn in die Stadt und erwürgten alles, was männlich war, und erwürgten auch hemor und seinen Sohn Sichem mit der Schärfe des Schwertes und nahmen ihre Schwester Dina aus dem Hause Sichems und gingen davon. Da kamen die Söhne Jakobs über die Erschlagenen und plünderten die Stadt, darum daß sie hatten ihre Schwester geschändet. Und nahmen ihre Schafe, Rins

ber, Esel und was in der Stadt und auf dem Kelde war, und alle ihre Habe; alle Kinder und Weiber nahmen sie gefangen und plun= derten, was in den Häusern war" (1. Moses 34). Diese niederträchtige Tat war selbst dem alten Jakob unheimlich. Nicht, daß er sie moralisch gemiße billigt hätte, aber er hatte Angst, und meinte: "Ihr habt mir Unglück zu» gerichtet und mich stinkend gemacht vor den Einwohnern dieses Landes, den Kanaanitern und Pheresitern, und ich bin ein geringer Haufen. Wenn sie sich nun versammeln über mich, so werden sie mich schlagen. Also werde ich vertilgt samt meinem Hause" (1. Moses 34, 30). Jehova aber erscheint wieder zur rechten Zeit und rät dem Jakob, sich davonzumachen, ja spricht zu ihm (1. Moses 35, 10): "Du heißt Jakob, aber du sollst nicht Jakob heißen, sondern Ifrael." Auch das ist ja ein alter jüdischer Dreh und wird bis heute hin geübt, nach Begehen einer Straftat sich einen neuen Namen beizulegen. Bei den Ostjuden in Polen und Litauen ist es heute noch jo, daß wer von der Polizei verfolgt wird, zum Rabbi geht und sich "ums benschen" läßt, d. h. einen neuen Namen bekommt. Abraham hatte sich ja auch aus dem ursprünglichen "Abram" in "Abraham" verwandelt. —

Man sieht zugleich in den Erzvätergeschichten die Steigerung: Abraham war nur rückfälliger Ruppler, bei Isaak blieb es beim einfachen Versuch der Ruppelei, schon seine Frau Rebekka ist als Anstifterin und Begünstigerin bei den strafbaren Handlungen des Jakob beteiligt, Jakob selber aber begeht in seinem langen Leben nacheinander Sachwucher, Betrug, Untreue, Hehlerei, seine Söhne Simeon und Levy sind mehrfache Mörder, die anderen, die die Stadt Sichem ausplündern, find Diebe. Das Geschlecht gehört nunmehr deutlich der Schwerkriminalität an. Das alles wird in der Vibel ohne jede Mißbilligung, ja mit dauerndem augenverdrehendem Dank zu Jehova, der dies alles so gut habe gelingen lassen, geschildert. In der Josephsgeschichte zeigt sich der kriminelle Charakter der Erzväterfamilie mit voller Deutlichkeit. Der Sklavenhandel war an sich im Altertum üblich daß aber den Joseph seine Brüder als Sklaven verkauften, war auch in den Augen des alten Drients Frevel. In Agypten kommt Joseph als Haussklave zu dem hohen Beamten Potiphar. hier wurde er in eine sehr merkwürdige Sache verwickelt. Das Alte Testament berichtet (1. Moses 39, 7 ff.), daß die Frau des Potiphar den Versuch gemacht habe, Joseph zu verführen. Joseph aber habe sich geweigert. "Nun aber begab sich eines Tages, daß Joseph in das haus ging, sein Geschäft zu tun, und war kein Mensch vom Gesinde des Hauses dabei und sie erwischte ihn bei seinem Kleid und sprach: "Schlase bei mir!' aber er ließ das Kleid in ihrer Hand und floh und lief zum Haus hinaus. Da sie nun fah, daß er sein Kleid in ihrer Hand ließ und entfloh, rief sie das Gesinde im Hause und sprach zu ihm: "Sehet, er hat uns den hebräischen Mann hereingebracht, daß er seinen Mutwillen mit uns treibe, er kam zu mir herein und wollte bei mir schlafen; ich rief aber mit lauter Stimme, und da er hörte, daß ich ein Geschrei machte, da ließ er sein Rleid bei mir und floh und lief hinaus." Hält man die beiden Darstellungen nebeneinander, so ist klar, wie sich die Sache verhalten hat. Joseph hat die Frau seines Dienstherren verführen wollen, und es ist ihm nicht gelungen, er hatte sich schon entkleidet, aber sie behielt das Rleid in der Hand, als er auf ihr Schreien schließlich davonlief. Das ist einleuchtend und wird auch heute jedem Kriminalisten verständlich sein. Der ägpptischen Polizei war es auch verständlich — sie steckte daraufhin Joseph ein, denn es ist mehr als unwahrscheinlich, daß eine Frau, die jemanden verführen will, laut um Bilfe schreit; es ist unglaubwürdig, daß jemand, der sich gegen eine solche Berführung sträubt, nacht davonläuft und sein Rleid in den Bänden der Frau läßt. Jojephs Ausreden sind genau so faul wie die zahlreichen Ausreden von Juden in modernen Raffeschänderprozessen, die auch so gerne behaupten, die von ihnen geschändete arische Frau habe sie verführt. Im Gefängnis (1. Moses 40, 41) verlegt sich Joseph auf den Wahrsageschwindel, mit dem er diesmal Glück hat. Es gelingt ihm, in das Vertrauen des Pharao aufzusteigen; seit alten Zeiten ist nun bekannt, daß der Nil, von dessen Überschwemmung die Fruchtbarteit Agyptens abhängt, gewisse Perioden hat, auf einige Jahre reichlicher Überschwemmung und infolgedessen großer Ernten folgen mehrere Sahre unzureichender Überschwemmung und geringer Ernten. Joseph benutt das und sammelt in den guten Jahren als Wesir des Pharao den Überschuß der Ernte auf — in den bojen Jahren aber verkauft er das Korn teuer an die Lanyter, so daß diese nacheinander ihre ganze Habe an den Pharao bzw. an Jojeph als deffen Verwalter abgeben mußten, zuerst ihr Geld, dann ihr Vieh, endlich ihr Land. Hier nun richtete er eine regelrechte bolschewistische Rolchoswirtschaft ein (1. Moses 47, 20—26): "Also kaufte Joseph dem Pharao das ganze Agypten. Denn die Agypter verkauften ein jeglicher seinen Acter, denn die Teuerung war zu stark. Und ward also das Land Pharao zu eigen. Und er teilte das Volk aus in die Städte, von einem Ende Agyptens bis ans andere. Ausgenommen der Priester Feld, das faufte er nicht; denn es war von Pharao für die Priester verordnet, daß sie sich nähren sollten von dem Verordneten, das er ihnen gegeben hatte; darum brauchten sie ihr Keld nicht zu vertaufen. Da sprach Joseph zu dem Volk: Siehe, ich habe heute gefauft euch und euer Feld dem Pharao; siehe, da habt ihr Samen und befäet das Keld. Und von dem Getreide follt ihr den Künften Pharao geben: vier Teile sollen euere Speise und für euer haus und eure Kinder sein. Sie sprachen: Du hast uns am Leben erhalten; lag uns nur Gnade finden vor dir, unserem Herrn, so wollen wir gern Pharao leibeigen sein. Also machte Joseph ihnen ein Gesetz bis auf diesen Tag über der Agypter Keld, den Künften Pharao zu geben; ausgenommen der Priester Feld, das ward dem Pharao nicht eigen." Joseph ist so geradezu das Musterbeispiel aller späteren Hofsuden. Ungeachtet des gewaltigen Bertrauens, betrog er aber auch den Pharao von Agypten. Als seine Brüder nach Agypten kommen, um dort Getreide einzufaufen, gibt er sich zwar nicht zu erkennen, tut ihnen aber das Geld, das sie gezahlt haben, wieder in ihre Säcke. Da es sich in diesem Falle um die Bezahlung ägyptischen Staatsgetreides handelt, so begeht er als Beamter Unterschlagung an anvertrautem Staatsgeld (1. Moses 42, 25—28). Die Brüder wissen selber, daß das nicht in Orde nung sein kann und bringen aus Angst bei ihrer zweiten Reise das Geld wieder mit. Joseph veranlaßt auf dieser zweiten Reise den Pharao, die

2 Jubentum 17

Söhne Jakobs samt ihrem alten Bater einzuladen. Auch hier kann Joseph es nicht lassen, im Interesse seines Stammes den Pharao zu betrügen. Er informiert sie, ehe sie vor den Pharao gelassen werden, daß sie sich hirten ausgeben sollen (1. Moses 46, 33—34). Das tun sie auch (1. Moses 47, 1—6). Ioseph weiß, warum er dies tut — der Pharao sett nämlich diese Brüder über sein Bieh — und das ist, da ja das unglückliche Bolk Ägyptens sein Bieh ihm hat verkausen müssen, so ziemlich der gesamte Biehbestand von Ägypten! Nicht anders haben die Juden nach 1918 in Deutschland auch die Massen der Ostjuden ins Land gelassen, "daß ihr essen sollt das Mark des Landes" (1. Moses 45, 18).

Rein Wunder, daß das ägyptische Volk sich schließlich gegen die Juden erhebt, daß sie zur Arbeit herangekriegt werden (2. Moses 1), daß man ihre Vermehrung zu verhindern sucht. Breit ausmalend schildert aber nun das Alte Testament, wie es Moses gelingt, das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Wie weit in den ägyptischen Plagen es sich um von den Juden anzgestistete Verbrechen handelt, mag offen bleiben. Die Tötung aller Erstgeburt in Ägypten (2. Moses 12), die merkwürdig verbunden ist mit der Einrichtung des Passahsseltes, könnte unter Umständen als eine Ermordung ägyptischer Kinder durch Juden verstanden werden. Bei der Schilderung der Abwandezrung aber heißt es deutlich (2. Moses 12, 38): "Und es zog auch mit ihnen viel Pöbelvolk." Da haben wir also die Austreibung der "Bezsleckten", von der Manetho spricht.

In seinen Sagen und Märchen zeigt sich die Seele eines Volkes. So viel nichtswürdige Gaunerei, wie von den jüdischen Erzvätern berichtet ist, erzählt kein Volk auf der weiten Welt von seinen Göttern oder Ahnen. Wenn bei den Griechen Vater Zeus Frauen verführt, wenn germanische Götter miteinander kämpfen, so behält es immer einen vornehmen und herrenzmäßigen Zug — nur die Juden aber haben eine Gestalt wie Jakob gesichaffen, dessen ganzes Leben aus durchaus ehrlosen, ja schmierigen Straftaten besteht und von dem sie sich herleiten!

#### Vaalmassematten über Kanaan

Zu den Stimmen des klassischen Altertums und zu dem Selbstzeugnis der Erzvätergeschichte über die friminelle Geschichte des Judentums tritt schließelich noch derer im Alten Testament berichtete grenzenlos grausame Methode der Festseung in Kanaan. Ausdrücklich gibt Jehova die Anweisung (5. Mosses 2, 13—16): "Und wenn sie der Herr, dein Gott, dir in die Hand gibt, so sollst du alles, was männlich darin ist, mit des Schwertes Schärfe schlagen. Allein die Weiber, Kinder und Vieh, und alles, was in der Stadt ist, und allen Raub sollst du unter dich austeilen und sollst essen von der Aussbeute deiner Feinde, die dir der Herr dein Gott gegeben hat. Also sollst du allen Städten tun, die sehr fern von dir liegen und nicht Städte dieser Bölker sind. Aber in den Städten dieser Wölker, die dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird, sollst du nichts leben lassen, was Odem hat." Es ist auch wieder bezeichnend, wie rasch das einrückende Bolk Israel die Verbindung zu den asozialen Schichten in Kanaan

herstellt. Die Stadt Jericho fällt in ihre Hände durch die Zusammenarbeit mit der Hure Rahab (Josua 2); die Hure Rahab wird dann auch, als Jericho erobert und das dortige Bolf ausgerottet ist, seierlich in das Volk Ifrael ausgenommen. Sie paßte hinein. Immer wieder auß neue sinden wir, daß bei der Eroberung des Landes Ranaan die heimische Bevölkerung grausam ausgerottet wird. Auch die Kriege anderer Bölkersind oft mit Härte geführt worden. Eine solche Entmenschtheit wie die jüdische Eroberung von Kanaan aber ist mindestens unter anderen Bölkern sehr selten. Das alles aber geschieht stets auf Wunsch und Willen Jehovas. Immer wieder rühmt sich das Alte Testament: "Und allen Raub dieser Städte und das Vieh teilten die Kinder Israel unter sich, aber alle Menschen schlugen sie mit der Schärfe des Schwertes dis sie diese vertilgten und ließen nichts übrigbleiben, was Odem hatte, wie der Herr Mose, seinem Knecht, und Mose dem Josuq geboten hatte, so tat Josua, daß nichts sehlte an dem, was der Herr Mose geboten hatte. (Josua 11, 15 u. 16).

#### Der Bund mit El Schaddai

Man fragt sich unwillfürlich, wie denn der Gott gewesen sein mag, der alle die Gaunereien der Erzväter unterstützte und die schauerlichen Untaten in Kanaan ausdrücklich verlangte. Hier nun müssen wir uns von einem Irrtum freimachen. — Wir müssen die verschiedenen Gottesnamen des Alten Testaments unterscheiden. Th. Fritsch ("Der falsche Gott", Leipzig 1933, S. 61) schreibt: "Um das Vild der Eingottlehre reinlicher herauszussellen, hat Luther die wechselnden Götternamen der Urschrift — als da sind: Elohim, Sahwe, El Elion, El Schaddai, Adonai, Zebaoth usw. — stets durch "Gott der Herr" übersett. So entstand ein scheinbarer Monotheismus auch da, wo er nicht war. Nebenbei aber wurde das Wesenheitsbild dieser verschiedenen Götter dadurch verwischt."

Mit Abraham beginnt die Kriminalität dieses Stammes. Und hier ist es nun sehr interessant, wenn man statt der lutherischen Übersetzung, die die Namen einschmilzt (und für 1. Moses 17, 1 folgender= maßen lautet: "Als nun Abram 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: "Ich bin der allmächtige Gott, wandle vor mir und sei fromm, und ich will einen Bund zwischen dir und mir machen und will dich gar fehr mehren"), die wirklichen Namen einsetzt (vgl. Fritsch a. a. D. S. 66). Der Text muß dann nämlich folgendermaßen lauten: "Und Abram war ein Mann von 99 Jahren. Da erschien Jahwe dem Abram und sprach: Ich bin El Schaddai, wandle vor meinem Angesicht und sei gehorsam (mir ergeben), so will ich einen Bund setzen zwischen mir und dir und will dich sehr groß machen." Schon Abolf Wahrmund hat darauf hingewiesen, daß Schaddai wesensaleich ist mit dem Seth der Ägypter. Seth war der bose Gott des Verderben bringenden Wüstenwindes — und die Mehrzahl auch der modernen Theologen stimmt darin überein, daß Jahwe-Schaddai ursprünglich die Züge eines Sturmgottes aus der Wüste gehabt habe. Schaddai ist auch wesensgleich mit dem heutigen arabischen und türkischen Wort Schaitan, unserem Wort Satan. Es war ein Bundnis mit einem bosen und zerstörerischen Gott, mit dem Gott, der den Agyptern feindlich war, bas hier geschlossen wurde. Seth hieß auch Typhon, und der Bericht des Manetho fagt ja auch, "daß die Stadt Auaris, in der die Hirtenstämme sich niederließen, nach einer Götterüberlieferung Typhonius gehießen" habe. Als die Juden aus Ägypten abwanderten, sagt Jehova ausdrücklich (2. Moses 3, 21—22): "Und ich will diesem Volk Gnade geben vor den Agyptern, daß ihr, wenn ihr auszieht, nicht leer auszieht; sondern ein jegliches Weib soll von ihrer Nachbarin und Hausgenossin fordern silberne und goldene Gefäße und Kleider; die sollt ihr auf eure Söhne und Töchter legen und von den Ägyptern zur Beute nehmen." Eine folche Aufforderung von Unterschlagung ist nur bei einem Schutzott der Diebskaste sinnvoll. Jehova gebietet (5. Moses 14, 21): "Ihr sollt tein Aas effen; dem Fremdling in deinen Toren magst du es geben, daß er's esse oder daß er's verkaufe einem Ausländer; denn du bist ein heiliges Bolk dem Herrn, deinem Gott . . . " Es ist der einzige Gott der Weltgeschichte, der durch den handel seiner Unhänger mit verdorbener Fleischware geheiligt wird! Auch diese geradezu teuf= lische Schädigung der anderen Menschen ist nur verständlich, wenn der Gott, der dies befiehlt, eben ein Gott des Bösen ist.

Arbeitsloser Erwerb durch Raub oder Vetrug ist die wirts schaftliche Grundlage des Gaunertums. Eben diese verheißt Jehova seinen Anhängern reichlich zu gewähren (5. Moses 6, 10, 11, 12): "Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, das er deinen Bätern Abraham, Isak und Jakob, geschworen hat, dir zu geben, große und seine Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser, alles Guts voll, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen hast, und Weinberge und Ölberge, die du nicht gepflanzt hast, daß du essest und satt werdest, so hüte dich, daß du nicht des Herrn vergessest."

Es ist ein Gott der finstersten Menschenfeindlichkeit (5. Moses 7, 15, 16): "Du wirst alle Bölker verzehren, die der Herr, dein Gott dir geben wird. Du sollst ihrer nicht schonen und ihren Göttern nicht dienen, denn das würde dir ein Fallstrick sein." Es ist ein haßerfüllter Gott (5. Moses 32, 42): "Ich will meine Pfeile mit Blut trunken machen, und mein Schwert soll Fleischs fressen, mit dem Blut der Erschlagenen und Gesangenen, vor dem entblößten Haupt des Feindes." Aber es ist nicht nur die Gewalt, sondern auch der Wucher, den Iehova wünscht und empfiehlt (5. Moses 23, 21): "Bon dem Fremden magst du Zinsen nehmen, aber nicht von deinem Bruder, auf daß dich der Herr, dein Gott, segne in allem, was du vornimmst in dem Lande, dahin du kommst, es einzunehmen."

#### Ein modernes Zeugnis für die Rechtsfeindlichkeit des Judentums

Damit nun niemand sagen kann, daß hier etwa nur besonders rucksständige, einer überholten Glaubensperiode angehörende Auffassung dieses jüdischen Gottes wiedergegeben sei, berufen wir uns auf den Juden Oskar Goldberg, der 1925 in Verlin im Verlag David ein Buch veröffentlichte mit dem Titel "Die Wirklichkeit der Hebräer. Einleitung in das System des

Pentateuch". Dieser Jude erklärt, daß der Gott jedes Volkes sein "biolo» gisches Zentrum" sei, "Der Gott des einen Volkes ist ein anderer, als der des anderen Volkes, weil sein biologisches Zentrum, d. h. sein Abstammungszentrum von dem des anderen verschieden ist. Denn jedes Bolk, d. h. die Summe des Einzelwesens, die eine echte anthropologische Artgemeinschaft bildet, hat ein oder mehrere zusammengehörende biologische Zentren, von dem bzw. von denen es herstammt. Das ist dann der Gott (oder die Götter) des betreffenden Volkes." Der Jude Goldberg lehrt dann von Jehova, daß dieser ursprünglich kein echtes Volk gehabt habe, als "el Schaddai" sei er unter die Menschen getreten, die Beschneidung habe er als ein Zeichen der scharfen Absage an die Naturgesetze gegeben, denn er sei gegen die Ordnung der Natur, "das aber bedeutet, gegen die eigene Natur vorgehen. Es ist die besondere Seite der althebräischen Metaphysik, daß sie troß ihrer Diesseitigkeit eine Aktion ist, die im radikalsten Sinne der Natur feindlich gegenübersteht und deren Moralprinzip lautet: Gegen die Ordnung der Natur leben . . . Das aber begreift in sich das Borgehen gegen die als "Natur" auftretende Ordnung überhaupt". hier gibt also dieser um alle Geheimnisse seines Volkes wissende Jude offen zu, daß sein Gott ein zerstöre= rischer Gott ift, der sich gegen die Ordnung der Natur selber wendet. Nicht dieses oder jenes Gesetz verletzt der Jude, sondern er steht gegen die in der guten Ordnung der Welt lebende Rechtsordnung überhaupt, nicht gegen dieses oder jenes Gesetz, sondern gegen das Recht als Inhalt der Weltordnung. Das ist der tiefste Sinn des "Bundes mit el Schaddai".

Man begreift so, warum ein alter deutscher Jurist des 17. Jahrhunderts die Frage, ob Juden über Juden im Deutschen Reich Richter sein könnten, mit den Worten verneinend beantwortete: "Nein, — das geht nicht wegen der guten Ordnung der Welt, denn der Richter steht an Gottes Statt, und das kann der Jude seinem Wesen nach nicht."

Wir fassen zusammen: Die Berichte des klassischen Altertums stimmen darin überein, daß es Aussätzige und Besleckte, Unterwelt und Asoziale gewesen sind, die bei der Auswanderung aus Ägypten verbunden mit einigen Hirtenstämmen recht räuberischer Art den Mosesbund geschlossen haben. Die Erzählungen von den Erzvätern verherrlichen ausgesprochen verswersliche, friminelle Züge. Der Gott des Judentums ist ein gegen die gute Ordnung der Welt gerichteter zerstörerischer Dämon— und da ein Volk sich seine Göttergestalten nach seinem Vilde zu machen pslegt, so bedeutet dies, daß das Judentum schon von Anbeginn an sich dem "bösesten Denken" bewußt ergeben hat, als "Lügner vom Stamme der Lügner, die täglich viel logen", bewußte Vernichter der guten Ordnung der Welt— nicht Geseßesbrecher einzelner Geseße, sondern wesenhaft Rechtsseinde und Rechtszerstörer darstellt.

#### Die Mischrassigkeit der Juden

Erleichtert worden ist diese Entwicklung durch die starke Mischrassigkeit der Juden. In seiner ausgezeichneten Untersuchung "Rassenkunde des jüdisschen Bolkes" hat Prof. Hans F. R. Günther festgestellt, wie sich das

Judentum nicht nur aus vorderasiatischen und wüstenländischen, sondern aus Einschlägen nordischer, westischer, hamitischer und negerischer Bestandeteile gebildet hat, wobei ein gewisser nordischer Einschlag im frühen Judenetum gar nicht geleugnet werden soll. Jede Rassemischung führt notwendigerweise dazu, daß das Produkt der Mischung unter der Wertigkeit seines besten Rassebestandteiles liegt. Völker mit starker Mischrassisskeit, vor allem sehr verschiedener Rassen, tragen darum stets etwas Schillerndes, innerlich Unausgeglichenes, ein sich selbst widersprechendes Wesen an sich; die verschiedenen Anlagen ihrer Vorväter heben sich gegenseitig auf oder widerssprechen sich.

Dennoch gibt es eine Menge Völker recht bunter Rassezusammensetzung, die in ihrer Art menschlich durchaus achtenswert sein können, denen gewisse kulturelle Leistungen nicht fehlen und die niemals in der Welt sich die Feindschaft aller anderen Völker zugezogen haben.

#### Judentum als Gaunerzucht

Wären die Juden bloß ein Mischvolk gewesen, so hätten sie kaum den anderen Völkern so viel Schaden zugefügt und wären kaum allein dadurch so verhaßt geworden. Bei der Rassenmischung kommt es aber auch darauf an, was für Exemplare mit was für Anlagen man vermischt! Finden sich aus verschiedenen Rassen überwiegend asoziale, gaunerische und verbrecherische Elemente zusammen, so entsteht ein Volk, in dem diese Anlagen bestonders stark sind, das seinem Wesen nach verbrecherische Züge trägt. Wenn es dann noch diese Züge durch Gesetz und Lebensordnung bei sich entwickelt, so entsteht ein

#### gefährliches Gaunervolf

mit einseitig gezüchteten gaunerischen Anlagen, neben denen sehr wohl eine gewisse geistige Begabung einhergehen kann.

Daß es Gaunersippen, ja echte Gaunerstämme auch sonst gibt, hat Dr. phil. Dr. med. R. Ritter in seinem ausgezeichneten Buch "Ein Menschenschlag" 1) nachgewiesen, der die Gaunerfamilien einer bestimmten Gegend in Deutschland zurückverfolgte und feststellte, daß diese seit Jahrhunderten eigentlich nur unter sich geheiratet und damit im Erbgang ihre Anlagen gehäuft haben. Würden diese Gaunerfamilien etwa einen modernen Moses finden, der sie zusammenfassen und zum Volk machen würde, so würde zwar kein Judentum entstehen (weil diese Gaunerfamilien ja eine andere rassische Zusammensetzung haben als das Judentum), aber es würde ein Volkstum entstehen, daß friminell ware und manche Züge mit dem Judentum gemeinsam hätte. Wer heute etwa die Berufsknacker aus der Sicherungsverwahrung in Deutschland, die Taschendiebe von Budapest und Warschau, die Louis von Marseille samt weiblichem Anhang als Volk fammeln und irgendwo unter einem ihrem Wesen entsprechenden Gesetz ansepen würde, der könnte gleichfalls ein Volkstum züchten, daß durch seine Häufung verbrecherischer Unlagen schließlich ein echtes Verbrechervolf würde.

<sup>1)</sup> Georg Thieme Verlag, Leipzig.

So sind auch die Juden entstanden. Sie sind nicht Bolf unter Bölfern und können es darum auch niemals "wieder werden", sondern sie sind volks gewordenes Gaunertum, sie haben sich auch im Altertum offenbar durch die Aufnahme solcher Menschen gaunerischer Art aus anderen Bölskern ergänzt, denn so erklärt sich das Wort des Tacitus: "daß jeder schlechte Mensch mit Hinansezung der vaterländischen Religion zu ihnen Abgaben hinschleppt".

#### Die furze Staatlichkeit und die Wegführung nach Babylon

Als ein aus überwiegend verbrecherischen Elementen zu= sammengesetter religiösspolitischer Orden der Unbeter von El SchaddaisIehova drangen die Juden nach Palästina ein. Die grenzenlose Grausamkeit, mit der sie die dortige Bevölkerung unterdrückten, gab ihnen die Möglichkeit, sich durchzuseten, wenn auch nur für kurze Zeit. Es ist bezeichnend, daß jüdische Geschichtsschreiber (das Buch Samuel und die Bücher der Könige) in geradezu auffälliger Weise die gaunerischen Menschen bevorzugen. Der im modernen Sinne unjüdisch wirkende Saul wird unfreundlich dargestellt, David dagegen verherrlicht, obwohl er lange Zeit als Räuberhauptmann lebte und geradezu abscheuliche Morde beging. Der verherrlichte Salomo, der in Wirklichkeit nur eine recht kurze Zeit eine Scheinselbständigkeit genoß, weil die Großmächte jener Zeit anderweitig beschäftigt waren, gilt als die Söhe der jüdischen Staatlichkeit. In Wirklichkeit war unter ihm sein Volk noch so kulturell rückständig, daß es nicht einmal Zimmerleute hatte, um den Tempel zu bauen (1. Könige 5, 20), denn Salomo wandte sich an den König Hiram von Tyrus: "denn du weißt, daß bei uns nies mand ift, der holz zu hauen wiffe, wie die Sidonier".

Schon nach Salomos Tode spaltete sich das jüdische Staatswesen in die Reiche Israel und Juda. Das Reich Israel endete 722 dadurch, daß die Assprer es eroberten und den größten Teil der Bewohner davonführten. Wenn heute englische Bischöfe und alte englische Jungsern nach den "verlorenen 10 Stämmen Israel" suchen, so wollen wir hoffen, daß sie diese nicht etwa irgendwo noch auffinden, denn die Welt hat an den erhalten gebliebenen zwei Stämmen reichlich genug zu tragen. Daß Teile dieser zehn Stämme sich beim späteren Judentum wieder angesammelt haben, ist wohl nicht zu bezweiseln.

Das kleinere Reich Juda mit der Hauptstadt Jerusalem, das aber offenbar geschlossener von Juden besiedelt war, ist erst 586 durch die Vabylonier ends gültig erobert und viele Juden sind damals in die babylonische Gefangensschaft abgeführt worden. Es ist wieder bezeichnend, wer abgeführt wurde — nämlich die Ackerbauern und Weingärtner blieben im Lande, weil sie ja ganz überwiegend zur nichtjüdischen Vevölkerung gehörten, ledigslich die Oberschicht wurde abtransportiert.

In der Tat war ein sehr erheblicher Teil der "Israeliten" unbäuerlich; saß als handeltreibende, von Zins und Renten lebende Schicht in den Städten. Ihr Wucher war berüchtigt. Der Prophet Amos, ein "Hirt aus der Steppe von Thekva", offenbar ein am Rande des Judentums stehender

Halbbeduine, der einige unjüdische Züge hat, wirft den Juden in Jerusalem vor: "Darum, weil ihr die Armen unterdrückt und nehmt das Korn mit großen Lasten von ihnen, so sollt ihr in den Häusern nicht wohnen..." (Amos 5, 11). Er geißelt die Kornschiebereien: "Höret dies, die ihr den Armen unterdrückt und den Elenden im Lande verderbt und sprecht: "Wann will der Neumond ein Ende haben, daß wir Getreide verkausen und der Sabbat, daß wir Korn seil haben mögen und das Maß verringern und den Preis steigern und die Wage fälschen" (Amos 8, 4 u. 5). Veim Propheten Micha klingt dasselbe Motiv wieder an: "Noch bleibt unrechtes Gut in des Gottlosen Hause und das heillose geringe Maß. Oder sollte ich die unrechte Wage und falsches Gewichte im Veutel billigen?" (Micha 6, 10 u. 11).

In Babylon ist ein Teil dieser Juden offenbar sehr reich geworden, gewann auch eine einflußreiche Stellung. Irrigerweise hat man vielsach ansgenommen, die Juden hätten nur "an den Wassern Babylons gesessen und geweint, wenn sie Zions gedachten" — in Wirklichkeit schenkte der babyslonische Stadtkönig Amel Marduk dem weggeführten Judenkönig Jojakim die Freiheit (worin nach orientalischer Auffassung eine Anerkennung eines selbständigen jüdischen Volkswesens lag); ein günstiger Zufall hat gerade bei Ausgrabungen uns eine Menge der Geschäftsurkunden eines Vanks und Kornshändlerhauses "Murraschu und Söhne", das offenbar sast ganz jüdisch war, erhalten; wir können daraus ersehen, wie erbarmungslos diese Juden das Landvolk um Vabylon auswucherten.

538 erlaubte der Perserkönig Kyros den Juden die "Beimkehr" nach Palästina, weil sie ihm weisgemacht hatten, es sei ihr rechtmäßiges Beimatland. Die dortige Bevölkerung aber wehrte sich dagegen und beklagte sich bei den persischen Königen, daß die Stadt Jerusalem wieder gebaut wurde; sie erreichte auch eine Zeitlang eine Einstellung des Baues. Die Juden setzten aber endlich durch, daß sie den Tempel erbauen konnten, und Edra, vielleicht nächst Moses die bedeutendste Versönlichkeit der Geschichte dieses unheim= lichen Volkes, schuf ihnen die radikalste Rassengesetzgebung, die je geschaffen ist: "So bekennet nun dem Herrn eurer Bäter Gott und tut sein Wohlgefallen und scheidet euch von den Völkern des Landes und von den fremden Weibern"(Esra 10, 11). Nehemia führte dann das Werf Esras fort — bezeichnend ist, daß schon damals die andere Bevölkerung, "Araber und Amoniter und Asdoditer" (Nehemia 4, 1) versuchten, die Wiederherstellung Jerusalems mit Gewalt zu verhindern. Nehemia fand nun das Gesetz Mosis auf, verlas es vor dem Volke und verpflichtete dieses eidlich auf seine Erfüllung, vor allem schärfte er noch einmal die restlose Trennung des Judentums von den nichtjüdischen Völkern ein: "Ihr sollt eure Töchter nicht geben ihren Söhnen, noch ihre Töchter nehmen euren Söhnen oder euch selbst" (5. Moses 7, 3, Nehemia 13, 25).

Durch Ebra und Nehemia trat so ein Doppeltes ein: einmal wurde auss brücklich jede fremde Frau aus der Chegemeinschaft mit den Juden auss geschlossen. Unehelich konnten sie ihre bose Art so weit verbreiten, wie sie wollten, ja haben später geradezu das Mittel der Rassenschande als

eine Waffe zur Auflösung der anderen Bölker benutt; aber der "Samen Jakobs" blieb unvermischt: ehelich soll der Jude nur eine Jüdin heiraten — bis auf den heutigen Tag. Damit kam bei der vergleichsweisen Kleinheit dieses Volkes immer wieder Gauneranlage zu Gauneranlage. Diese bluts» mäßige Zucht wurde ergänzt durch das Gesetz. Nach der Rückkehr aus Babyslon ist das Gesetz Moses, das Nehemia wieder aufgefunden hatte, die Grundlage jüdischen Lebens. Dieses Gesetz wurde ausgelegt und wieder ausgelegt. In seiner Auslegung schärfte sich der Scharssinn, aber steigerte sich auch das kennzeichnend jüdische Denken.

#### Das jüdische Recht als Gaunerrecht

Die Auslegungen des Gesetzes sind gesammelt. Bis 200 n. d. 3. entstand die "Mischna", eine Zusammenfassung der Lehren der Rabbiner über das Geset; an sie schließt sich an die "Gemara", die in freiem Zusammenhang mit der Mischna die Lehren und Aussprüche der Rabbina behandelt. Mischna und Gemara zerfallen in Traktate. Man hat beide dann zusammengestellt und ihr Ergebnis ist der etwa um 500 n. d. 3. entstandene "Talmud" von Babylon (neben ihm gibt es einen vom gleichen Beiste getragenen Talmud von Jerusalem, der sich nicht durchgesetzt hat). Der Talmud umfaßt heute gedruckt 12 dicke Foliobande mit 63 Traktaten. Er regelt nicht nur das Verhältnis des einzelnen Juden zu seinem Gott Jehova, sondern er ist vor allem ein Buch des jüdischen Rechts, d. h. er regelt die Rechtsverhältnisse zwischen Juden und Nichtjuden. "Der Nächste" im Sinne der zehn Gebote ist hierbei immer der Jude, niemals der Nichtjude. Die Nicht= juden sind "Bieh"; der Talmud sagt ausdrücklich: "Die Juden allein werden Menschen genannt. Die Nichtjuden aber werden nicht Menschen, sondern Bieh genannt" (Baba bathra 114b). Von ihnen darf man Wucher nehmen (Baba mezia 70h). Der Talmud ist von geradezu finsterem haß gegen alle nichtjüdischen Bölfer getragen.

#### Die gannerische Auslese bes judischen Rechtes

Der Talmud wurde im Drient und in Europa von den jüdischen Radsbinern immer wieder ausgelegt, bis die Masse der Streitschriften und Ausslegungen so groß geworden war, daß die einzelne jüdische Gemeinde die Übersicht zu verlieren begann. Schon früh entstanden darum Zusammensfassungen der talmudischen Lehren (so das Buch "Jad Chasata", d. h. "Starke Hand" des Maimonides um 1169). Für die rabbinische Prazis schusen dann die Rabbiner Joseph Karo (gest. 1575) und Mausche Iserles den "Schulchan aruch" ("Gedeckter Tisch", weil hier die Gemeinde wie von einem gedeckten Tisch alle Bestimmungen des Gesetzes sinden sollte). Der "Schulchan aruch" (zuerst gedruckt 1564 in Benedig) ist kein neues Gesetz, sondern nur eine Zusammensassung dessen, was schon immer jüdisches Recht war. Das Buch hat nicht das jüdische Recht geändert, sondern nur knapper, klarer und deutzlicher gesagt, was schon für die rabbinische Auslegung im Altertum und für den Talmud bezeichnend war.

Vis dahin fehlte uns stets eine vom Standpunkt der Rechtswissenschaft genaue und richtige Bearbeitung dieses unheimlichen Buches. Erst jetzt hat uns Rechtsanwalt Hermann Schrver in seinem vorbildlichen Werk "Blut und Geld im Judentum" eine ausgezeichnete Bearbeitung dieses sonderbarsten und unheimlichsten Rechtes der Erde gegeben. Der Schulchan aruch besteht aus vier Büchern Drach Chaim (Weg des Lebens), Joreh Deah (Lehrer der Wissenschaft), Sben haeser (Hissstein — Sherecht) und Choschen ha mischpat (Schild des Rechts — Privatrechts).

Während das Judentum leidenschaftlich die Rasselehre bei anderen Völstern bekämpft, ist schon das erste Vuch des Schulchan aruch "Sben ha eser" (Stein der Hilfe) auf dem Gedanken der Abstammung aufgebaut. Jeder Jude muß heiraten, "wer das Gebot der Fortpflanzung nicht erfüllt, ist dem Mörder gleich zu achten". Mindestens einen Sohn und eine Tochter muß der Jude haben, um das Gesetz zu erfüllen.

Es kommt auf die Abstammung, nicht auf das Bekenntnis an. Nichtjuden, die zum Judentum übertreten, gelten im Cherecht, aber auch sonst nicht als Bolljuden. Ist ein Jude zeugungsunfähig, so darf er keine Jüdin heiraten, damit deren Fortpflanzungsfähigkeit nicht vergeudet wird — eine Übersgetretene, die sich zum jüdischen Glauben bekehrt hat, darf er heiraten. Proseslyten (zum Judentum Übergetretene) können nicht Richter sein über Juden, ein Proselyt kann nichts auf seine Kinder vererben, die geboren wurden, als er noch nicht zum Judentum übergetreten war — denn diese gelten als in der Hurerei empfangen.

Der Jude soll keine Frau heiraten, die nicht von einer rein jüdischen Familie herstammt, in deren Familie sich vielleicht ein "Mamser" oder dersgleichen eingeschlichen hat. Das beruht vor allem auf der Gesetzgebung des Esra und Nehemia. Wer ist "Mamser" (Bastard)? Einmal Abkömmlinge im verbotenen Verwandtschaftsgrad — diese stehen aber, soweit sie von allen Seiten von Juden abstammen, rechtlich besser als die zweite Gruppe der Bastarde, die aus der Verbindung mit einer Hure stammen! "Was heißt eine Hure? Alle nichtsüdischen Töchter oder eine jüdische Tochter, die mit jemandem zu tun gehabt, welcher sie nicht heiraten darf... daher, wenn eine Frau mit einem Vieh zu tun gehabt hat, obschon die Strase der Steinigung darauf steht, ist sie doch keine Hure und ein Priester darf sie heiraten, weil sie keinen verbotenen Umgang mit einem Menschen gehabt hat."

Hier ist also der Umgang mit einem Tier vom Standpunkt des jüdischen Rechtes aus noch weniger bedenklich als mit einem Menschen nichtjüdischen Blutes, einfach aus der fühlen züchterischen Erkenntnis, daß nur aus dem Umgang mit Menschen Kinder entsprießen.

Solche "Mamser" aus der Gemeinschaft eines jüdischen Mannes und einer nichtsüdischen Frau stehen unter dem Fluche (Maleachi 2, 12): "Denn Juda entweiht, was der Herr heiligt und was er liebt, und buhlt mit der Tochter eines fremden Gottes."

Als Juden aber gelten Abkömmlinge einer Bolljüdin und eines Nichtsjuden. Ihre Kinder allerdings dürfen sich mit dem Priestertum nicht versmischen. Hieraus erklärt sich der merkwürdige Brauch, ohne Bedenken jüdische

Töchter an Nichtjuden zu verheiraten — denn deren Kinder sind nach jüdischem Rechte Juden, wenn auch minderen Rechtes — wie umgekehrt die Tatsache, daß nie ein gesetzeuer Jude eine nichtjüdische Frau heiratet, denn der Stamm Jakobs soll "rein" bleiben. Kinder aus einer solchen She wären nach jüdischem Recht Hurenkinder.

Sonderbare Züge hat das jüdische Verlobungsrecht. Der Jude muß, wenn er sich verlobt, eine Morgengabe übergeben. Er darf dazu nicht nehmen, was ein Jude bei ihm verpfändet hat, oder was einem Juden gesstohlen ist, ist es aber einem Nichtjuden gestohlen, so darf er die Sache schenken, einige sagen, daß er dann sogar weniger als üblich zu schensten braucht. Als etwa in der berüchtigten Dreigroschenoper dargestellt wurde, wie für die Heirat die Brautgabe zusammengestohlen wird, handelt es sich um nichts anderes als um altes jüdisches Recht.

Ganz klar geht durch den Schulchan aruch der Grundgedanke hindurch, daß Rechtspersönlichkeit im eigentlichen Sinne nur der Jude ist; nur er hat rechtes Eigentum, nur er führt eine rechte She. Der Nichtjude ist im Rechtssinne vor dem jüdischen Richter kein Mensch.

Nichtjuden können im jüdischen Gericht weder Richter noch Zeugen sein, der Rassenbastard ist zeugnisunfähig, Proselyten können nicht gegen Juden zeugen. Gegenüber dem Nichtjuden ist die falsche Zeugenaussage erlaubt, denn Moses sagt: "Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen" (2. Moses 20, 16). Gegen Nichtjuden, da ja nur der Jude der Nächste ist, darf man also grundsäplich falsches Zeugnis reden. Aber auch unter Juden erfolgt eine Bestrafung der falschen Zeugenaussagen nicht, lediglich eine Berpflichtung zum Schadenersat und ein Verlust der Zeugnissfähigkeit tritt ein. Diese kann der falsche jüdische Zeuge aber wieder erslangen, wenn er zu einem anderen jüdischen Gericht geht und man ihm dort Geld bietet, um ein falsches Zeugnis abzulegen. Gibt er es nicht ab, so hat er seine Zeugnissähigkeit wieder! Wenn er selbst gegen bare Kasse nicht falsches Zeugnis ablegt, muß er ja wohl nach jüdischem Recht vertrauensswürdig sein!

Kennzeichnend für den schroffen Unterschied zwischen Juden und Nichtsjuden ist die Auslegung des mosaischen Zinsverbotes (2. Moses 22, 24; 3. Moses 25, 26; 6. Moses 23, 20).

Unter den Juden ist es verboten, Zins zu nehmen, aber "von Gesetzes wegen ist es erlaubt, einem Nichtsuden Geld auf Zinsen zu leihen" (Joreh Deah 159). Maimonides hat dann dieses Gebot noch verschärft: "Das 198. Gebot ist, daß uns Gott befohlen hat, von dem Nichtzuden Wucher zu fordern und ihm nur unter dieser Bedingung zu leihen, daß wir ihm mit dem Leihen nicht nuten oder helsen, sondern schaden. Der heilige Gebenedeite (Jehova) meint also: an dem Fremden sollst du wuchern." Es ist bekannt, wie die Juden diese Aufforderung ihres Gottes zielbewußt durchgeführt haben.

Sehr eigenartig ist das jüdische Strafrecht. Während die Juden bei uns heute ein Höllengeschrei erheben, weil ihnen ihr Vermögen geschmälert werde, hat das jüdische Recht dem Vermögen der Nichtjuden gegenüber eine höchst auffällige Einstellung. Diebstahl am Nichtjuden hat nur dann, wenn "der Name Gottes entweiht wird", d. h. wenn für das Judentum insgesamt Schaden erfolgen könnte, die Verpflichtung zur Rückgabe zur Folge. Dabei aber greift das merkwürdige jüdische Täterrecht ein — nach jüdischem Recht sind alle Mittäter straflos, ebenso Anstifter, Hehler, Beihelfer. Es wird also nur derjenige herangezogen, der die Tat selbst begangen hat. Hat jemand eine gestohlene Ware erworben, ohne daß ihm positiv bekannt war, daß der Berkäufer ein Dieb war, so brauchte er nicht zurückzugeben. Ja, wie auf diese Weise schon der Erwerb gestohlener Güter für den Juden rechtlich unbedenklich ist, so sieht nun das judische Recht vor, daß ein Gesellschafter in der Handelsgesellschaft, der etwas gestohlen oder geraubt hat, diesen Gewinn mit dem Compagnon teilen muß; wird er aber gezwungen, ben unrechtmäßigen erlangten Gewinn wieder herauszugeben, so braucht der andere die erlangte Hälfte nicht wieder einzuschießen — denn warum hat der Dieb sich fassen lassen? Bier liegt offenbar der züchterische Gedanke zugrunde, den besonders Geriffenen zu begünstigen, ihm die bessere Lebenschance zu geben. — Der Jude darf nach seinem Recht Geld, das durch Betrug an einem Nichtsuden erlangt ist, in die Gesellschaft einbringen und mit ihm arbeiten; der Gewinn aus einem Betrug an einem Nichtsuden muß mit dem Mittäter geteilt werden. Das gilt auch, wenn ein Jude mit einem Nichtjuden im Handel begriffen ist und "ein anderer Jude kommt hinzu und hilft den Nichtjuden betrügen mit Maß, Zahl und Gewicht". Auch in diesem Kalle muß mit dem fremden Juden der erlangte Gewinn geteilt werden. Hier faßt das judische Recht das Zusammenwirken zweier Juden im Handel mit einem Nichtjuden selbstverständlich als Betrugs= gemeinschaft auf.

Unter Juden ist die Verwendung falscher Maße und Gewichte verboten, jeder Vetrug eines Juden am anderen ist untersagt — aber wenn es sich um "unwesentlichen Vetrug" handelt, d. h. bei einer Übervorteilung, "wenn es sich um weniger als ein Sechstel des wahren Wertes handelt", ist auch ein Vetrug unter Juden zulässig. Verkauft also ein jüdischer Händler an einen eigenen Volksgenossen für 300 Reichsmark eine Ware, so darf er seinen eigenen Volksgenossen bis zum Wert von 49,99 übervorteilen. Warum? Der Übung halber! Auch hier tritt der züchterische Gedanke des jüdischen Gesetzs wieder hervor, dem gaunerischeren, dem mehr gerissenen und listigeren Juden auch innerhalb des Judentums einen Vorteil zu sichern, um zur Verstärkung der gaunerischen Anlage anzureizen.

Einen Nichtjuden darf der Jude ausnahmslos betrügen, das wird im "Schulchan aruch" eingehend auseinandergesetzt. Der Jude darf ihn bis zum vollen Wert des Kaufpreises betrügen, ohne daß er den Betrugsgewinn herauszugeben braucht oder sich gar strafbar macht. Er darf für einen Nichtjuden das Vieh schminken, um ihm ein besseres Aussehen zu geben, er kann dem Vieh Kleiewasser zu trinken geben, damit es dick und feist aussieht, darf Gebrauchssehler der Sache verschweigen, schlechte Früchte unter gute, Wasser unter Wein, Hefe unter Wein oder Dl mischen — jeder Vetrug am Nichtjuden ist erlaubt. Lediglich falsches Maß und Ges

wicht soll der Jude nicht anwenden, weil dadurch auch Juden geschädigt werden könnten; eine Strafe ist aber dafür nicht angedroht.

Der Betrüger am Nichtjuden muß von allen Juden geschützt werden. Ein Jude, der einen Nichtjuden über den an ihm verübten Betrug aufflärt, ist nach jüdischem Recht ein Berräter, er ist schadenersappslichtig, jeder Jude darf ihn töten, wo er ihn findet, ein Jude, der einen Nichtjuden vor der beabsichtigten Flucht seines jüdischen Schuldners benachrichtigt, so daß der nichtjüdische Gläubiger zugreifen und sich vom Juden befriedigen kann, ist nach jüdischem Recht diesem Juden schadenersappslichtig.

Mit finsterem Ernst aber geht das jüdische Strafrecht gegen jeden Juden vor, der aus der Gaunergemeinschaft etwa ausbrechen wollte.

Berboten ist jegliche Angabe über den Reichtum eines Juden bei einer nichtsüdischen Obrigfeit, die Angabe von Steuerdelikten eines Juden, überhaupt die Auslieferung eines Juden oder seines Bersmögens in die Gewalt der Nichtsuden — in diesem Falle darf der Angeber, der "Maser" wieder verraten werden, die ganze Gemeinde soll gegen ihn "auspacken" und ans Licht bringen, was er selber begangen hat. Außerdem darf man einen solchen Verräter töten, wo man ihn sindet, jedes jüdische Gericht darf ihn aburteilen, auch in seiner Abwesenheit, selbst wenn die Zeugenaussagen nicht übereinstimmen.

Die Schändung der Nichtjuden ist dem jüdischen Recht erwünscht und geboten. Wehe aber, wenn ein Jude sich an einer Jüdin vergeht! Die Blutsschande wird mit der Todesstrafe bedroht, die Notzucht an der Verlobten eines anderen Juden soll mit Steinigung geahndet werden — dann aber tommt das gaunerische Wesen doch wieder zum Durchbruch, Mißbrauch Minderjähriger ist auch von Juden unter Juden strassos, die Notzucht an einer unverlobten Jüdin durch einen Juden hat lediglich Zahlung von Schmerzensgeld und Heiratspflicht, aber keine Kriminalstrafe zur Folge.

Beleidigung gegenüber Nichtjuden und Bastarden ist nach jüdischem Recht nicht strafbar, denn es sind ja nur Tiere. Unter Juden werden Beschimpfungen nur dann vom jüdischen Recht verfolgt, wenn sie tätlich sind oder wenn der Name Jehovas dabei erwähnt wird, sonst kann ein Jude auf den andern soviel schimpfen wie er fröhlich ist; bloße Beleidigungen durch Worte bestraft das jüdische Recht unter Juden nicht — man kennt sich zu gut!

Es gibt tein Recht der Erde, in dem der Dieb, der Betrüger, der Gauner aller Sorten derartig begünstigt, gefördert, geradezu gezüchtet wird wie im Recht der Juden.

Es liegt lediglich an dem Mangel an rechtswissenschaftlicher Vildung in unserem Volke, daß man nicht viel früher dieses Gaunerrecht untersucht und auf seine innere Struktur geprüft hat. Kennt man aber dieses Recht des "Schulchan aruch", das ja geradenwegs auf das Alte Testament zurücksweist, dann wird klar, warum etwa schon die Erzväter ein Leben führten, das sie nicht in die Reihe der heiligen Persönlichkeiten, sondern der Schwerskriminellen verweist.

Das jüdische Recht verfolgt so eine ganz scharfe biologische Ausleserichtung. Arbeitet man den "Schulchan aruch" an Hand der ausgezeichneten Bearbeis

tung von Schroer durch, so wird klar, daß die Juden nicht etwa auf dem einen oder anderen Gebiet anderer sittlicher Auffassung gewesen sind wie wir, sondern, daß sie mit vollem Bewußtsein das Gegenrecht gesichaffen haben. Immer wieder bevorzugt das jüdische Recht den Gerissenen und stärker Gaunerischen — dieser ist das Zuchtziel des Judentums. Er soll die bessere Lebenschance haben, weil er am geeignetsten ist, den Kampf des Judentums gegen die Nichtjuden durchzusühren.

#### Unter der Römerherrschaft

In den Makkabäerkämpsen verhinderten die Juden einen Bersuch, sie der klassischen, griechischen Kultur zu gewinnen. 66 v. d. 3. gerieten sie unter römische Herrschaft. Auch hier siel gerade ihre kriminelle Art auf. Sie waren nach dem Wort Mommsens "ein wirksames Ferment der Dekomposition" (ein Auflösungs» und Zersetzungsmittel). Vom Jahre 66—70 n. d. Zeitwende dauerte der schwere römischzüchische Krieg, der mit der Zerstörung Jerusalems durch Kaiser Titus endete. Damit war der Rest der jüdischen Staatlichkeit in Palästina zu Ende. Der Haß der Juden gegen die griechische und römische Bevölkerung war damals so groß, daß Fälle von Ritualmord vorgekommen sein mögen. Der Jude Flavius Iosephus ("contra Apionem" 2, 7) berichtet von seinem Feinde, dem Judengegner Apion:

"Apion will behaupten, daß Antiochos Epiphanes im Tempel von Jerusalem ein Vett sand, auf dem ein Mensch lag. Vor diesem war eine Tasel
mit Speisen. Dieser Mensch erzählte dem Antiochos, daß die Juden sich eines
griechischen Wandersmannes bemächtigten, ihn ein Jahr mästeten, endlich
nach dieser Zeit in einen Wald führten, wo sie ihn opferten; sein Körper
wurde nach vorgeschriebenen Riten geopfert, und die Juden, die seine Eingeweide aßen, schworen, indem sie diesen Griechen opferten, Feinde der
Griechen zu bleiben; endlich warfen sie die Reste des Opfers in einen Graben."

Die Zahl der Juden im Römischen Reich stieg rasch; J. Beloch ("Die Bevölkerung der griechischerömischen Welt", Berlin 1886) schätt die Zahl der
Juden in Rom zur Zeit des Tiberius auf 60 000. Die Feindschaft der Griechen
und Römer gegen die Juden beruht also nicht etwa auf Unkenntnis. Sie
kannten diese vielmehr gut, sie hatten sie vor der Tür. Strabo sagt geradezu:
"In jede Stadt sind sie gekommen und man kann so leicht keinen Platz auf
der bewohnten Erde sinden, wo dieses Zeug nicht ausgenommen wird" (bei
Iosephus, "Über das Alter des jüdischen Bolkes", 14, 7, 2 § 115). In den
Drakelsprüchen der Sibylle (Drac. Sibyll 3, 271) heißt es: "Die ganze Erde
ist von dir voll und das ganze Meer." Die Judaico 2, 16, 4 § 398) sagt: "Es
gibt gar nicht ein Bolk auf der bewohnten Erde, das nicht einen Teil von uns
unter sich hat", und rühmt sich (a. a. D. 7, 3, 3 § 43): "Das Geschlecht der
Juden hat sich sehr über die Märkte auf der ganzen bewohnten Erde vers
streut."

Unter Trajan (98—117) gab es einen wüsten neuen Judenaufstand in Ägypten und vor allem in Kyrene. Dio Cassius erzählt von den Juden: "Sie verschlangen das Fleisch ihrer Schlachtopfer (der Griechen), umgürteten sich

mit ihren Eingeweiden, beschmierten sich mit ihrem Blut und kleideten sich in ihre Haut. Viele zersägten sie mitten durch den Körper." Ein ähnlicher Juden» aufstand führte zur Vernichtung von 240000 Menschen auf Ihren; 132 bis 135 gab es noch einmal einen großen Judenausstand mit stark graussamen Zügen unter dem "Hurensohn" Varkochba; selbst unter Antionus Pius (138—161) flackerten Judenausstände auf. Entscheidend aber wurde die Durchdringung des Römerreiches durch jüdische Sklavenhändler, Kornhändler und andere Zerseßer.

Die Verbreitung des driftlichen Glaubens im Römischen Reich ist von Juden gelegentlich offenherzig als ein Sieg des Judentums gerühmt worden. Der Jude Marcus Eli Ravage schreibt in "The Century Magazine" (Bol. 115, January 1928, Dr. 3, überset in der Welt-Dienst-Bücherei, U. Bodung Berlag, Erfurt, Beft 5): "Erst nach der Zerstörung Jerusalems durch die Römer kam der neue Glaube in Ansehen. Ein vaterländisch gesinnter Jude mit Namen Paulus oder Saulus kam nämlich auf den Gedanken, den moralischen Rückhalt der römischen Soldaten durch die von der jüdischen kleinen Sekte gepredigte Lehre der Liebe und des Pazifismus zu zerbrechen und so Rom zu Boden zu bringen und zu demütigen. Er wurde der Apostel der Heiden, er, der bisher einer der tätigsten Verfolger dieser Bande war. Paulus machte seine Sache so gut, daß nach Ablauf von 400 Jahren dieses große Reich, welches sich Palästina und die halbe Welt unterworfen hatte, nur mehr ein großer Trümmerhaufen war. Und das mosaische Geset, welches von Zion ausging, wurde die offizielle Religionsform Noms.

Dies war der Beginn unserer Macht in eurer Welt. Doch, es war nur der Anfang. Bon diesem Zeitpunkt an ist eure Geschichte nur wenig mehr denn ein Kampf um die Bormachtstellung zwischen eurem alten heidnischen und unserem jüdischen Geist. Die Hälfte eurer Kriege, die kleinen und die großen, sind nur Religionskriege, die ausgetragen wurden wegen der Auslegung der einen oder anderen Stelle in unserer Lehre."

Jedenfalls hatte die Übernahme des Alten Testaments und das ganz allsgemein mit dem Übertritt zum Christentum verbundene Eindringen jüdischen Denkens zur Folge, daß u. a. auch die schwerkriminellen Erzväter des jüdischen Bolkes bei den andern Bölkern als verehrungswürdige Gestalten eingeführt und der Abscheu erregende Wüstendämon Jehova dem Weltgott, der alle Wunder der Natur geschaffen hat, gleichgestellt wurde.

# Die jüdische Gannerei im deutschen Mittelalter

Bei dem Zusammenbruch des Römischen Reiches gerieten die Juden unter die Herrschaft der einzelnen Germanenstämme, die sich im westlichen Teil des alten Römerreiches festsetzen.

Im Reich der Franken standen die Juden, seitdem die Franken durch den Übertritt ihres Königs Chlodwig zum Christentum (496) Christen geworden waren, lediglich unter den sehr geringen Einschränkungen, die ihnen die

driftliche Kirche auferlegte: sie durften keinen gastlichen Berkehr mit Christen halten, Cheschließung zwischen ungetauften Juden und Christen war verboten, sie durften nicht Richter über Christen sein, und jeder Christ hatte das Recht, einen bei einem Juden befindlichen Stlaven für eine Raufsumme von 15 Schilling (Solidi) loszukaufen; driftliche Dienstboten durften die Juden nicht halten. Sonst aber waren sie die einzigen geduldeten Nichtchristen im Lande. Vor allem unter Kaiser Karl, den besonders die judischen Geschichtsschreiber gern den "Großen" nennen, und unter seinem Sohn Ludwig dem Frommen (814—840) waren die Juden außerordentlich einflußreich. Sie waren hauptfächlich Stlavenhändler und wurden außerordentlich bevorzugt. Kaiser Karl (768-814) gründete die Talmudichulen in Norbonne und in Mainz, er siedelte den Rabbiner Moses Saken und die jüdische Familie Kalomynos in Mainz und Worms an; seine blutigen Kriege gegen die Sachsen lieferten eine Menge Stlaven, die die Juden vor allem in den Drient verkauften (wie uns der arabische Schriftsteller Ibn Chordadbeh berichtet). Unter Ludwig dem Frommen waren die Juden fris minell. Erzbischof Agobard von Lyon warf ihnen vor, daß sie durch Bestechung lange alle einschränkenden Bestimmungen beiseite geschoben hätten, daß sie den Lostauf ihrer Stlaven nicht erlaubten . . ., "wir bieten ihnen den von alters her festgesetzen Preis für die Losfaufung. Aber sie nehmen ihn gar nicht an und sie pochen dabei auf die Gunst des faiserlichen Hofes" (Agobard). Sie vertauften verdorbene Lebensmittel: "Wenn sich beim Offnen der Gingeweide herausstellt, daß z. B. die Leber verlett ist, oder daß die Lunge seitlich angewachsen oder frank ist, so wird das Fleisch von den Juden als unrein verschmäht und an die Christen verkauft, wobei sie es noch höhnisch als "Christenvieh" bezeichnen. Sie selbst trinfen teinen Wein, aber sie verfaufen den Wein an die Christen, und wenn es vortommt, daß etwas Wein auf den Boden verschüttet wird, sei dieser noch so schmutzig, so beeilen sie sich, ihn wieder von der Erde aufzuschöpfen und in das Vorratsgefäß zuruckzuschütten 1)." Der Erzbischof erzählt, zu ihm sei ein Flüchtling gekommen, der "mit einem anderen, der in ähnlicher Weise von einem Juden aus Orleans vor nunmehr sechs Jahren gestohlen und verkauft worden sei, in diesem Jahr geflohen ist. Und während ich Befannte deffen, der aus Lyon war, nachsuchte und auch solche fand, wurde mir von einigen erzählt, daß der gleiche Jude auch andere Kinder gestohlen habe, wieder andere habe er gefauft und als Stlaven verkauft. Und wieder von einem anderen Juden sei in diesem Jahr ein Anabe gestohlen und verfauft worden, und zur selben Zeit hat man gefunden, daß zahlreiche Christen von den Christen selbst an Juden verkauft und von diesen weiterverkauft worden sind, ja, daß von den Juden viele unfagbare schändliche Dinge begangen würden, die man gar nicht niederschreiben fonne." Diese "schändlichen Dinge" bestanden im wesentlichen darin, daß die Juden diese armen Jungen entmannten, um sie als haremswächter im Drient zu höheren Preisen verkaufen zu können. Es handelte sich hier also

<sup>1)</sup> Gustav Strobl, "Kann ein Christ Antisemit sein?" Die Briefe des Erzbischofs Agobard von Lyon. U. Bodung Verlag, Erfurt.

um Menschenraub in Idealkonkurrenz mit schwerer Körperverletzung. Auch die Rassenschande wurde von den Juden unter der Duldung des Karolingisschen Reiches gewerbsmäßig betrieben. "Zahlreiche Weibspersonen werden von den Juden unter Ausnutzung ihres Rechts über Sklaven oder als bezahlte Dienstboten ausgehalten. Manche werden sogar zu Dirnen. Alle aber sind auf diese Weise vor die Hunde gegangen, sei es durch Gewalt, oder durch Versührung, oder durch irgendeinen Betrug. Die Söhne des Teufels, voll versborgenen Hasses, bringen die Frauen mit lauter trügerischen Schmeicheleien dazu" (Agobard, Strobl a. a. D. S. 69).

Erfolg hatte der unter seinen Amtsbrüdern völlig vereinsamte Erzbischof mit seinen Warnungen vor den Juden nicht. Noch 100 Jahre später berichten der arabische Geograph Makrist und 150 Jahre später der deutsche Bischof Luitprant von Cremona von der Geübtheit, mit der eigenhändig die jüdischen Sklavenhändler jene schrecklichen Verstümmelungen an nichtjüdischen Knaben vornahmen, die sie aufgekauft hatten. Auf deutschem Boden endete der jüdische Sklavenhandel etwa um das Jahr 1000, in den flawischen Ländern hat er bis 1200 weiterbestanden. Nach dem Erlöschen des Sklavenhandels gab die von der Kirche den Juden eifrig erhaltene Stellung als einzig geduldete nichtchristliche Volksgruppe ihnen im frühen Mittelalter überraschende und bis dahin ungeahnte wirtschaftliche Möglichkeiten. Ent= sprechend der moralischen Überzeugung der europäischen Völker verbot die Kirche jedem Christen, Geld auf Zins zu leihen, denn das Geld sei an sich unfruchtbar und könne daher keine Früchte (Zinsen) bringen, auch sei der Zins eine Entschädigung dafür, daß der Gläubiger eine gewisse Zeit lang das Rapital nicht selber nuten könne, er verkaufe also in Wirklichkeit die Zeit und das dürfe niemand, denn die Zeit sei Gottes. Dieses kirchliche Gebot kam auch der wirtschaftlichen Auffassung der mittelalterlichen Menschen Europas entgegen. Die Handwerkerzünfte einer Stadt ließen nur so viel Meister zu, wie sich in dieser in Ehrbarkeit ernähren konnten, sie verboten alle Reklame und Marktschreierei. Falls nun also ein Handwerksmeister Schuldzinsen zu zahlen gehabt hätte, so hätte er notwendigerweise mehr als bisher verdienen muffen, weil er ja für den Gläubiger mitverdienen mußte. Schon aus diesem Grund bekämpfte auch die Volksüberzeugung den Zins. Kein Christ durfte also Geld auf Zinsen ausleihen. Daraus ergab sich für die Juden als die einzigen im Lande anfässigen Nichtchristen die ausgezeichnete Möglichkeit, Geld auf Zinsen konkurrenzlos auszuleihen.

Nun hätte man denken sollen, daß die machtvolle mittelalterliche Kirche, die Kaiser und Könige bannte, auch wohl in der Lage gewesen wäre, den Juden das Zinsnehmen zu verbieten. Sie tat dies nicht, weil das Judentum den Bischösen als Stadtherren im 11. und 12. Jahrhundert sehr erhebliche Gelder zahlte. Während sie den Wucher (dazu gehörte jeder Zins) bei einem Christen als Todsünde verdammte, erlaubte die mittelalterliche Kirche ihn dem Juden und zog Vorteile davon, ja, die Vischöse bemühten sich, Judenzgemeinden in ihre Städte zu ziehen. Im Jahre 1084, am 13. September, gab Vischos Küdiger Huozmann von Speyer einen Freibrief heraus, in dem es hieß: "... da ich aus dem Dorf Speyer eine Stadt machte, glaubte ich,

3 Judentum 33

tausendfach die Ehre unseres Plates zu vermehren, wenn ich auch Juden hinzuziehe. Die gesammelten Juden habe ich also außerhalb der Stadt= gemeinde und der Wohnung der übrigen Bürger angesiedelt und habe, damit sie nicht so leicht von der Unverschämtheit des Viehpöbels belästigt werden, sie mit einer Mauer geschützt." Er schilderte dann im einzelnen, wie er den Juden gegen die Zahlung von 3,5 Pfund Speyrer Geldes die Niederlaffung, das Geldwechselgeschäft in Gold und Silber bei völliger Handelsfreiheit, "außerdem aus dem Land der Kirche einen Begräbnisplat erblich" gab. Bon der Stadtgerichtsbarkeit wurden die Juden ausgenommen, für einen anderen Juden, den sie beherbergten, sollten sie keinen Zoll bezahlen, entgegen dem bisherigen Kirchenrecht sollten sie Ammen und Hauspersonal aus der ein= heimischen Bevölkerung halten dürfen, Fleisch, "das ihnen nach ihrem Gesetz verboten ist", sollten sie rechtmäßig den Christen verkaufen und diese es rechtmäßig kaufen dürfen. Wo in irgendeiner Stadt des Deutschen Reiches die Juden noch ein besseres Recht hätten, da follten diese Bestimmungen auch in Spener gelten.

So sah in Wirklichkeit die Rechtsstellung der Juden im als judenseindlich verschrienen Mittelalter aus — für sie jedenfalls war "unter dem Krumm» stab gut wohnen".

Um 19. Februar 1090 nun erließ der deutsche Raiser Geinrich IV. folgende Urkunde: "Im Namen der heiligen und ungeteilten Dreieinigkeit. Heinrich von Gottes Gnaden dritter Kaiser der Römer. Allen unsern Bischöfen, Abten, Herzögen, Grafen und allen, die durch das Gesetz unseres Reiches gehalten sind, kund und zu wissen, daß einige Juden, Judas, der Sohn des Kalonys mus, David, der Sohn des Massula, Moses, der Sohn des Guthihel, mit ihren Genossen in unsere Gegenwart zu Speyer gekommen sind und gebeten haben . . ., daß wir sie unter unsern Schutz nehmen und behalten. Der Eifer aller unserer Getreuen möge anerkennen, daß dies so geschehen ift. Außerdem haben auf Andringen und Bitten des Bischof Huozmann von Speyer diesen Freibrief ihnen zu gewähren und zu geben befohlen . . . . Der Freibrief enthält dann eine Strafandrohung von 1 Pfund Gold gegen dies jenigen, die die Juden belästigen oder ihnen etwas wegnehmen, gewährt den Juden freien Verkehr und Handel zollfrei im ganzen Reich, stellt sie frei von Einquartierungen, von der Stellung von Transportmitteln und Pferden für den König, den Vischof und die königliche Heerfahrt, bedroht jeden Versuch, einen Juden zu taufen, mit Strafe, sobald es gegen seinen Willen geschehen sollte Dann aber enthält diese auf Betreiben des so judenfreundlichen Bischof Huozmann gewährte Urkunde folgenden Sap: "Wenn aber eine gestohlene Sache bei ihnen gefunden wird, und wenn der Jude sagt, er habe sie gekauft, so soll er mit einem Gid nach seinem Gesetz nachweisen, um wieviel er sie gekauft hat und so viel soll er bekommen und erst so die Sache dem= jenigen, dem sie gehörte, zurückgeben. Wenn aber ein Christ gegen einen Juden oder ein Jude gegen einen Christ einen Prozeß um irgendeine Sache oder einen Streit hat, soll jeder von beiden nach der Prozesslage gemäß seinem Recht vor Gericht stehen und seine Sache beweisen und niemand darf einen Juden zum (Gottesurteil des) heißen Gisen, der Wasserprobe, des kalten

oder warmen Wassers zwingen noch ihn prügeln lassen oder in den Kerker schicken, sondern er soll nach seinem Gesetz nach 40 Tagen schwören und Zeugenbeweis gilt gegen ihn in keiner Sache."

Nehmen wir ein praktisches Beispiel auf Grund dieses Gesetzes: Wenn bei einem Juden eine gestohlene Sache gefunden wurde und der Eigenstümer diese herausforderte, so konnte der Jude einfach erklären, er habe die Sache gekauft.

Selbst wenn der Bestohlene Zeugen brachte, die den Dieb in den Laden des Juden hatten gehen sehen, so half es ihm wenig, denn Beweis durch Zeugen gegen den Eid des Juden war ja ausgeschlossen durch das Privileg von 1090!

Vemerkenswert ist, daß dieses Recht, daß der geschäftstüchtige Speyerer Bischof seiner Judengemeinde verschaffte, die ihn dasür mit guten Abgaben belohnte, nicht etwa eine Ersindung Vischof Rüdiger Huozmanns oder der "Parnessim", der Vorsteher der Judengemeinde, war, — es ist vielmehr einssach jüdisches Recht, das so in das deutsche Recht eindrang. Nach dem Talmud (Vaba Damma 115a) erwirbt der Käuser Eigentum an gestohlenen Waren, die er kauft; nur wenn der Dieb ein bekannter Dieb ist, "so hat bei diesem der Marktschutz keine Anwendung". Im mittelalterlichen innerjüdischen Recht, wie es dann später seinen Niederschlag im "Schulchan aruch" gefunden hat, war der Grundsatz bereits verwirklicht, daß der Käuser einer gestohlenen Sache rückgabepslichtig war, aber vom bestohlenen Eigenstümer den Ersatz des Kauspreises verlangen konnte — also gerade die Regeslung des Privilegs von 1090. Das war in Wirklichkeit ein echtes Hehlerrecht.

Der jüdische Geldhändler hatte im Mittelalter so einmal die Möglichkeit, bei ihm verfallene, ja nie zum vollen Wert beliehene Pfänder zu verkausen — auf Grund dieses Hehlerrechtes konnte er aber auch gestohlene Ware, die er ebenfalls billig den Dieben abdrückte, serner Ware aus gestohlenen Rohstossen, die er entweder im Judenviertel von Juden selbst oder von "unehrlichen Leuten" verarbeiten ließ, verkausen. Diese Pfandware, Hehlerware und Pfuschware war immer billiger als die im normalen Arbeitsverkehr hergestellte Ware des ehrsamen Handwerks. Sie war, wo ein großes Judenviertel in der Stadt sich befand, für dieses eine tödliche Konkurrenz. Und da wunderte man sich, warum gerade das alte Handwerk immer wieder Judenaustreibungen in den mittelalterlichen Städten versuchte, warum gerade Städte blühten, die entweder nie Juden zuließen, wie Lübeck, oder diese früh austrieben, wie Augssburg!

Auch hier war es die Geistlichkeit und waren es die Fürsten, die die Juden schützten. Wie Kaiser Karls Sohn Ludwig der Fromme ein Rundschreiben zum Schutz einer Anzahl Juden erlassen hatte (Strobl a. a. D. S. 12), in dem es hieß: "... bei schwerer Strafe dürse sich keiner einfallen lassen, diese Juden zu beschimpfen oder sich an ihnen zu vergreisen, auch dürsten die bei ihnen besindlichen Sklaven nicht wider den Willen der Juden getauft werden, auch wenn sie die Tause begehren", so taten bei dem Judensturm von 1096 die rheinischen Vischösse das Möglichste zu ihrer Rettung. Der Kreuzprediger Vernhard von Clairvaux, der Tausende deutscher und

französischer Kriegsleute in einen sinnlosen Kreuzzug trieb, predigte über die Juden: "Hütet euch, daß ihr mit den Juden nicht anders als freundlich redet. Wer einen Juden auch nur antastet, der tut nichts anderes, als tastete er den Augapfel Christi an; denn die Juden sind sein Bein und sein Fleisch!" Bei der Judenaustreibung von 1298 sprach sich der kölnische Erzbischof öffentlich für die Juden aus und hatte 500 schwerbewaffnete Juden bei sich sißen. Der verständige Wille unseres Volkes, die Juden auszutreiben, scheiterte so immer wieder an der "Obrigkeit", an "Fürsten und Pfaffen".

# Raubjuden und Gaunersprache

Bei der Anlage der Juden konnte es nicht lange dauern, bis sie vom Aufkauf gestohlener Waren zur Organisation dieses "Ges schäftes" übergingen, d. h. Diebsbanden ausrüsteten und anstellten, die sie laufend mit dieser billigen gestohlenen Ware zu versorgen hatten. Hier und da machte sich wohl auch der eine oder andere Jude selber auf, um durch "Anacken" sich zu bereichern. Die Chronik des Dietrich Westhoff aus Dortmund berichtet 1486: "... dieses Jahr am Tage St. Lufas des Evangelisten, am 18. Oktober, wurde zu Dortmund ein Jude, Michael genannt, der Instrumente und eine eigene Ausrustung hatte machen lassen, womit er die Bäuser aufmachen konnte, und auch in seiner Berberge, eines Leinewebers Baus, die Laken abgeschnitten hatte, auf scheinender Sat ergriffen." Schon früher aber finden wir in den ersten uns erhaltenen Aufzeichnungen der Gaunersprache, erft spärlich, dann immer stärker, Ausdrücke judischer Herkunft. Im "Giler">Verzeichnis des Dietmar von Meckebach zu Breslau 1350 finden sich die Marktdiebe als "Stoßer" bezeichnet, die Kalsch= spieler als "Ebener" — beides sind Worte judischen Ursprungs. Die Baseler Handschrift "Betrügnisse der Gyler" (zwischen 1426 und 1437) kennt nun schon folgende Gaunerausdrücke: Leute, die sich als verarmte vornehme Herren ausgeben, haben "fusche (fauscher!) nahrunge", Leute, die sich mit Salben beschmieren, um schwere Krankheit vorzutäuschen und auf Diese Weise zu betteln, heißen "sefer", das ist das judische Wort sefel = Schmutz. Lem heißt in diesem Verzeichnis Brot (hebr. lehem = Brot). Joham heißt Wein (hebr. jajin). Der Abort heißt Sevelboß (hebr. fefelbeth bzw. sog, beth = "Haus"). "Sunnenboß ist ein frowenhuß", bes merkt die Handschrift. (Das Wort hat mit Sonne nichts zu tun, sondern fommt von dem hebräischen Wort "sonef", das ein menschliches Glied bezeichnet.)

Man sieht, schon die Gauner um 1450 hatten eine Menge geläufiger hebräischer Ausdrücke. In der Donaueschinger Handschrift des Georg Edlibach um 1490, der Worte der Gaunersprache gesammelt hat, sindet sich wieder: "buß" = Haus, "sunnenbuß" Frauenhaus, "alcha" = gehen (jiddisch halchen, siehe A. F. Thiele, "Die jüdischen Gauner in Deutschland", Verlin 1852, S. 255), "lechem" = Vrot, "jochom" = Wein, u. a. 1501 kam dann das berühmte "Liber vagatorum der Bettler orden" heraus, das später

immer wieder aufs neue aufgelegt und schließlich von Luther noch einmal mit einer Borrede herausgegeben worden ist. Das Buch enthält ein Wörterverzeichnis der damaligen Gaunersprache, so weit sie dem Berfasser bekannt war. Hierin zeigt sich, daß das Gaunert um jener Tage, auch
so weit es nichtjüdischen Ursprungs war, bereits völlig unter jüdischer
Leitung stand. Gott heißt in diesem Wörterbuch "adone" (hebr. adonai),
essen heißt "acheln" (hebr.), gehen heißt "alchen" (siehe oben), Haus heißt
"boß", Fleisch heißt "boßhart" (jiddisch bosser). Ei heißt "bezam" (jiddisch
beiße), trunken heißt "beschochar" (jiddisch schiefer — der Trunkenbold),



Mer macht schmu.

stehlen heißt "genfen" (hebr. ganef = ber Dieb), Geistlicher heißt "galch" (hebr. gallach = ber Geschorene), Brot heißt "lehem" (siehe oben), Stadt heißt "machum" (hebr. mokum = Drt), trinken heißt "schöchern" (siehe oben schicker) usw. Die Gauner um 1500 haben also ganz überswiegend hebräische Ausdrücke angewandt. Das ist auch Luther aufgefallen, der bei seiner Herausgabe des "Liber vagatorum" darauf hinsweist: "Es ist freylich solche Rothwelsche Sprache von den Juden kommen, denn viel hebräischer Wort drinnen ist, wie denn wol mercken werden, die sich auffs Hebräischer Wort drinnen ist, wie denn wol mercken werden, die sas Judentum in der Drganisation der Ariminalität damals spielte. Bor ihm ist das gelegentlich einzelnen schon deutlich geworden. Der Prediger Peter von Elugny sagte 1146: "Was ich sage, ist allen bekannt, denn nicht durch ehrlichen Ackerbau, nicht durch rechtmäßigen Ariegsdienst,

nicht durch irgendein nütliches Gewerbe machen sie ihre Scheunen voll Getreide, ihre Reller voll Wein, ihre Beutel voll Geld, ihre Kisten voll Gold und Silber, als vielmehr durch das, was sie trügerischerweise den Leuten entziehen, durch das, was sie insgeheim von den Dieben erkaufen, indem sie sich so die kostbarsten Dinge mit dem geringsten Preis zu verschaffen wissen."

Zu Ende des 15. Jahrhunderts war ein Teil der Juden durch Wucher und vor allem Hehlerei so reich geworden, daß er nun nicht mehr nur Handwerksmeistern, Rittern und Bauern, sondern auch Fürsten Darlehen geben konnte. Es entstand der Typ des Hofjuden 1). Der Hofjude ließ sich zur Sicherheit nicht nur Schuldscheine geben, sondern vor allem die Ginkunfte aus Zöllen und Steuern verpfänden, dann aber auch das Münzrecht übers tragen. Als Münzjude hat er entweder die Münzen verschlechtert, so daß sie entwerteten: auf diese Weise entstand ein immer rascheres Absinken des Geldwertes und schließlich "Inflation" in den davon betroffenen deutschen Landschaften. Inflationszustände aber geben dem Schieber, wie wir aus der Nachkriegszeit wissen, die größten "Erwerbsmöglichkeiten". Der aber, solche Hofjuden hielten fünstlich die Münzausprägung zurück. In diesem Falle ents stand Geldverknappung, alle Waren sanken im Wert, Bäuser und Grundstücke entwerteten — und die Juden als Geldbesitzer konnten große Werte zusammenramschen. Eine Anzahl der Hoffuden war offen friminell, so der berüchtigte Berliner Hofjude Judel Lippold (hingerichtet 1573), der sächsische Hoffude Affer Mary in Halle, der sich als Hehler der von einer Gaunerbande gestohlenen Juwelen der "Goldenen Tafel" zu St. Michaelis in Lüneburg (1698) betätigte, der kaiserliche Hofjude Oppenheimer, der sich mit unzulässigen Mitteln für die bei dieser Straftat verhafteten Gauner verwandte, der grausame judische Hofsude Gumpert in Berlin im ausgehenden 17. Jahrhundert, der Berliner Hoffude Jehuda ben Elieser Lipmann, der als Münzmeister sich schamloser Vetrügereien schuldig machte und gegen den ein Prozes wohl geführt, aber niemals beendet wurde. Ariminell waren die Hofsuden Augusts des Starken in Sachsen, die diesen endlich völlig eingesponnen und Sachsen schamlos ausgebeutet haben. Der schlimmste unter ihnen war der "Graf von Bolza", ein portugiesischer Jude und einer der größten Schieber aller Zeiten, der nacheinander in Sachsen so viel Juden angebracht hatte, daß die sächsischen Stände 1734 feststellten: "Überhaupt bezeuget die Erfahrung, daß da, wo diese Art von Leuten ein= nisten, dieselben allen Handel an sich ziehen und verderben, dem Wucher und anderen schädlichen Unternehmungen nachhangen . . . und flehen wir, mehr= gedachtes Judenvolk aus dem Churfürstentum gänzlich zu eliminieren und denfelben keinen weiteren häuslichen Aufenthalt, Handel, Wandel und Befreiung weder öffentlich auf den Jahrmärkten noch heimlich mehr zu erlauben." Drei Jahre später schreiben dieselben Stände: "Das schädliche Volk ber Juden sucht sich immer noch fort und fort einzuschleichen, treibt beständig ohne Scheu verbotenen Handel und Wucher weiter, begeht Wechsel=

<sup>1)</sup> Wgl. Peter Deeg, "Hoffuden". Verlag Der Stürmer.

betrug und unzulässige Bevorteilung aller Art, unternimmt Berwechses lungen der Gelder und Hehlerei, bringt Familien in Ruin und Bersfall, und wenn es sich endlich durch den Schaden der Christen genugsam bereichert hat, wird ihr meistes Bermögen an einige der Ihrigen abgetreten und alsdann ein gemeinsamer Vankrott gemacht und den Gläubigern das Nachsehen gelassen." 1741 klagt die Dresdner Kausmannschaft: "Nebst andern angeborenen Betrügereien pflegen sie, wie die Hossuden Jakob Israel, Lips Tullian, Pirol Lips und viele andere, Steuern zu hinterziehen, zu hehlen, gutes Geld außer Landes zu verschieben und Wucher zu treiben. Dar in sind sie Meister, die Geschäfte listig verdecken zu können, daß man solchen Wucher zu erweisen gar nicht einmal imstande ist." Friedrich der Große von Preußen hat die übelsten Erfahrungen mit seinen Münzjuden gemacht!

Zugleich aber hatte das Judentum ungeahnten Zuzug bekommen. Im Deutschen Reich war im Dreißigjährigen Kriege (1618—1648) in ganzen Gegenden die schon vorher nicht gerade vorbildliche Polizeiverwaltung völlig zusammengebrochen. Von einem polizeilichen Schutz der Grenzen konnte gar feine Rede sein. In Polen, wo im 13. und 14. Jahrhundert große, aus Gudbeutschland verdrängte Judenmassen eingewandert waren und das arme Volk ausbeuteten, brachen gerade, als der große Dreißigjährige Krieg in Deutschland zu Ende ging, riefige Erhebungen der ufrainischen Rosaken aus, die bis 1674 dauerten und sich besonders gegen die Juden richteten. Diese Unruhen griffen schließlich auf alle Teile Polens über. Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausende von Juden flüchteten vor der Empörung des von ihnen teuflisch ausgesogenen flawischen Volkes über die Grenzen Volens hinein in das polizeilich schwach geschützte Deutschland. Durch Kriege gegen Türken und Franzosen, durch Durchmärsche von Schweden, Ruffen, Dänen im Nordischen Krieg (1701—1721) war in weiten Teilen Deutschlands auch jeder Ansatz einer besseren Polizei nach dem großen Kriege zum Stillstand gekommen. Durch die Verwüstungen des Dreifigjährigen Krieges lagen ganze Landschaften fast unbebaut. Bätten die Judenmassen, die nach Deutschland einwanderten, wirklich nur die geringste Anlage zur ehrlichen Arbeit gehabt, so hätten sie damals für bäuerliche Betätigung so viel Land finden können, wie sie überhaupt nur sich wünschen konnten. Man wäre ihnen noch dankbar gewesen. Sie dachten nicht daran! In einer Zeit, da sich ihnen von allen Seiten die Arbeit anbot, wandten sie sich zur Gaunerei und zum Verbrechen! Da sie als Hofsuden und Wucherer nicht mehr alle unterfommen konnten, so bildeten sie Banden von Dieben und schwere bewaffneten Räubern. Ein kleines Büchlein jener Tage zeigt uns diese Massenwendung der Juden vom Münzverbrechen, vom Wucher und von der Behlerei zur offenen Bandenfriminalität. Es zeigt als Titelbild einen Juden, der auf dem Pflug sitt. Drei abgerissene Deutsche sind vor den Pflug gespannt, der Teufel führt den Pflug, und aus den Pflugfurchen fallen goldene und silberne Geschirre und Kostbarkeiten heraus, während der Jude spricht: "Das ist mein Acker und Pflug."

Das Büchlein führt, im Stile der Zeit, den Titel: "Jüdischer Schlangen» balg oder ausführlich — und eigentliche Beschreibung der Jüdischen Läste»

rungen / welche sie täglich wider Christo dem Herrn / seiner Hochgebenedeneten Mutter und die ganze Christenheit in ihren Schulen und anderen Orten ausstoßen. Darben ihre Vetrügerenen / listige Practiquen / so sie wider die Christen thun / enthalten. Jedermann zu hoch notwendiger Warnung und Nachricht in dem Druck gegeben. Im Jahre 1716."

Nachdem zuerst die Alagen über die vielfachen Beschimpfungen des christlichen Glaubens und der Person Christi durch die Juden dargestellt werden, schildert der Verfasser, wie die jüdischen Wucherer sich Schuldscheine doppelt ausstellen laffen, bezahlte Schulden von den Erben noch einmal einziehen, und kommt dann darauf, die Organisation von Diebsbanden durch Juden zu schildern: "Es begab sich zwen Sahr hernach, das im Böhmerland zu Prag ein Jud gewesen, welcher alle Diebe im ganten Land an ihme gehabt, die alles, was sie gestohlen, zu ihm brachten, welches er ihnen mit geringem Geld bezahlte. Der Jud sahe, daß dieses Gesindel ihm wohl taugte, und er dachte diesen (!) List. Er ging zu den Priestern, machte sich ihnen durch schmeichelndes Geschwätz so gemein und aß und trank mit ihnen. Unter anderem Gespräch fiel auch die Rede von den Kirchenschätzen, die da und dorten in den Gotteshäusern zu finden wären. Nachdem sie sich einmal bezechet, ersah der Jude seinen Borteil, wie er den Kirchenschlüssel bekame, druckt denselben in Wachs und ließ einen solchen Schlüssel nachmachen, welchen er hernach den Dieben gab. Diese haben hernach die Kirchen eröffnet, alles Gold und Silber herausgestohlen und den Juden zugetragen. Dieses Stücklein hat der Jud an vielen Orten also practizieret, daß er in kurzer Zeit mit solcher listigen Schelmeren eine große Summa Geld zusammengebracht und sehr reich worden."

Der Jude hat hier also als "Baldower" für die von ihm gehaltene Räuber» bande gewirkt, um sein Hehlereigeschäft zum Blühen zu bringen.

Das Büchlein klagt auch darüber, daß die jüdischen Schlachter das an die Nichtjuden verkaufte Fleisch absichtlich verunreinigen:

"Es sennd etliche Juden auf dem Land in Flecken / welchen erlaubt wird zu Metzen und Fleisch zu verkaufen / da haben sie ein gutes Spiel / nach der Lehr ihres Talmuds: / Weil sie nun kein hinter Viertel essen oder sonst etliches verkauffen / was ihnen nicht anständig ist / (dann das beste behalten sie ohnedem gern / und fressens selbst) / so lassen sie dasselbige ihre Kinder zuvor / ehe sie es den Christen verkauffen / wohl besudeln / beschmieren / berotzen / und bebruntzen / sagen darzu / der Christ soll ein böse Krankheit daran essen / oder gar den Tod! /"

Vor allem aber der Wucher und der Diebstahl, der Betrug, die Münzsfälschung und der Meineid wird als die Haupterwerbsquelle der Juden dargestellt: "Denn alles Geld und Gut, was die Juden haben, das ist alles von den Christen und ist zehnfältig von ihnen abgestohlen worden. Sie haben sonst kein ander Gut noch Geld, als was sie täglich durch Wucher und Betrug von den Christen abschinden." Die Obrigkeit war leider zum großen Teile bestochen, stellt das Büchlein fest: "Das ist nun die Ursach, warum sich die Juden unter die Christen also offt eindringen, weil sie sich so meisterslich wissen bei der Obrigkeit einzuschmieren, zu biegen, zu schmucken und

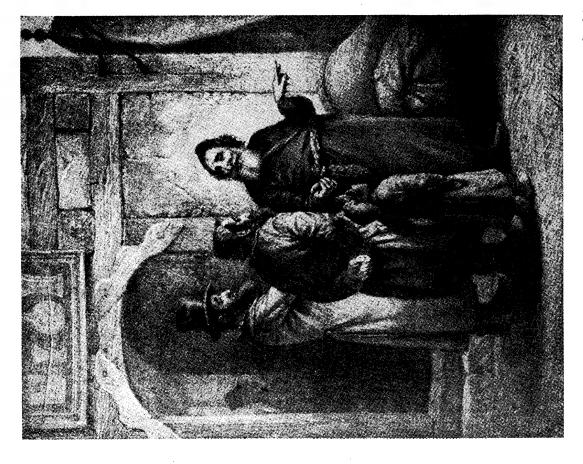

Goleschächter (Magendiebe) baldowern eine Gelegenheit aus.

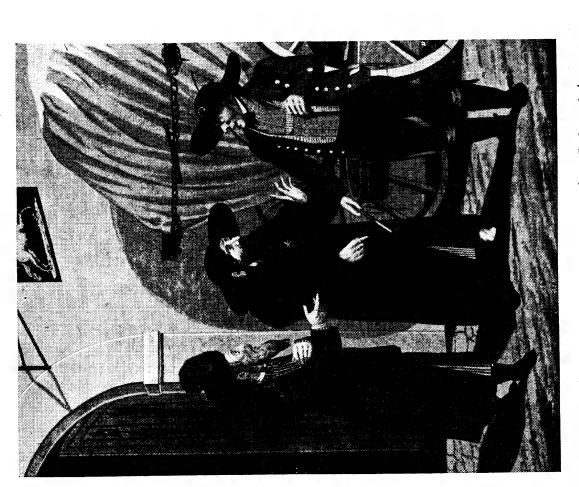

Bis schrifum! Hierift die Sore (Diebsware) kamure gelegt (versteckt).

Referentz zu machen." Auf diese Weise dulden die Behörden auch die jüdische Hehlerei:

"Mancher stihlt Kleider / Leinwandt / Barchet / Leder / Zihn / etc. und was er bekommen kan / bringts hernach den Juden / und versetzt ums halbe Geld: sie aber sind dazu willig und bereit / und solten sie auch das Geld an einem andern Ort darzu entlehnen / dann zu solchen Practicken seynd sie gar behend / und helffen solche Diebstähle meisterlich vertuschen: Dahero auch dieses Sprichwort entstanden:

"Wüßt der Dieb nicht seinen Hehler, Würd er nicht zum Dieb und Stehler: Ben den Juden ist's verhohlen / Was von Dieben wird gestohlen."

Schon ihre kleinen Kinder leiten die Juden an im betrügerischen Kartensspiel, im Betrug beim Rechnen und in allen Künsten der Gaunerei.

Bei der erwähnten Ausraubung der St.-Michaels-Kirche in Lüneburg am 9. März 1698, wobei die kunstvolle goldene Altartafel zertrümmert und Gold und Sdelsteine verschleppt wurden 1), stellt es sich heraus, daß der eigentliche Anacker Nicolaus Lift, der, als feiner Herr verkleidet, im Lande herumzog, zwar nicht Jude war, daß aber Juden die Hauptbeteiligten und Hehler waren, auch an den zahllosen Diebstählen dieser Bande die Nichtjuden den geringsten Vorteil hatten, während die judischen Sehler reich wurden. Der Meistereinbrecher Nickel List bekannte 29 große Einbrüche, sein Rumpan Christian Müller 21 Einbrüche, alle aber gaben an, daß die Auskundschaftung der Diebsgelegenheiten (dafür taucht hier zuerst das Wort "Baldower" von hebr. baal dabar = Meister der Sache auf) von Juden durchgeführt sei und daß Juden die gestohlenen Sachen verwerteten. Der angeklagte Jude Jonas Meyer machte berartige Winkelzuge, daß hosmann, der als Prediger die Verhafteten zu betreuen hatte, schreibt: "Woben man beyläufig mercken kan / wie dieses Volk so voller Intrigues sen / und das / wenn sie mit der größesten Contestation schweren / daß sie die Wahrheit sagen / auch zu der Zeit / da man ihnen endlich trauen möchte / sie dennoch unter die Wahrheit zum Teil / und unter die ganze Wahrheit wohl zu unterscheiden wissen / und wann sie sich aufs höchste verschweren / daß sie die Wahrheit sagen / dadurch nicht alle Zeit die ganze Wahrheit / sondern nur die Wahrheit / zum Theil / die ihrer Meynung nach / gleichwohl auch die Wahrheit ist / verstehen, / Dahero sie offt von der Wahrheit Umstände zurücke halten / daran ein großes / wo nicht das meiste gelegen ist." Der angeklagte Jude Jonas Meyer schrieb noch nach seiner Berurteilung, "er sei kein Dieb", und Hosmann bemerkt in richtiger Renntnis des talmudischen Gesetzes: "Jonas ist persönlich dabei gewesen, er hat wirklich Gewalt verübet / und

<sup>1)</sup> Siehe: Siegismund Hosman, "Fürtreffliches Denck-Mahl der Göttlichen Regierung. Bewiesen an der uhralten höchsteberühmten Antiquität des Klosters S. Michaelis in Tüneburg / der in dem hohen Alter daselbst gestandenen Güldenen Tafel / und anderer / Kostbarkeiten / wie der gerechte Gott dere Räuber gant wunderbarlich ents decket." Braunschweig und Celle 1700.

die Riste erbrochen. / Alle Welt urtheile / ob das kein Dieb seye. Aber nach seinen verkehrten Prinzipiis hätte er in seinem Herzen sagen können: es war ein Heyde / dem dieses Geld gehöret. / Die Heyden sind Hunde / und Gott hat dem jüdischen Volck ihre Güter preyßgegeben / das sie nehmen dürsen / wo sie nur können. Ich bin also vor Gott kein Dieb! / Wie er denn diese eingewurzelte Meynung dann und wann nicht undeutlich blicken ließ / sonderlich / da ihm vom peynlichen Halßgericht / sein Urtheil vorgelesen / er im Hinweggehen gesprochen: Er wollte, daß er noch mehr den Gosim gesstohlen / so wolte er mit Freuden hängen."

Der angeklagte frühere Soldat Lucy bekannte: "Ja, es würden fast alle Diebstähle von den Juden angegeben und würden andere Leute zu solchem Wesen durch die Juden verführet. Sonderlich wäre zu Halle ein Jude Assur Mary genannt, / welcher mit allen weit und breit bekannten Jüden / die er der Länge nach herzehlete, / viel Verkehrens hätte. Die Diebe brächten ihm die gestohlenen Sachen zu / die er denn alle vor einem geringen Preis aufstaufste. /"

Jüdische Hehler waren beteiligt an dem Einbruch bei dem Pfarrer Plesken in Edderig 1). In diesem Prozeß sprachen auch die nichtsüdischen Gauner in hebräischen Ausdrücken (kesof = Silber, "kaffer = Bauer (v. hebr. kaf = Dorf), Schmierestehen (v. hebr. schemira = Wache), "mummelochen" (ges meint war: meramme-moos-melochen = Falschgeld herstellen). Ein Zeuge sagte von den Gaunern aus: "... sie hätten auch immer wie die Juden geredet, und wann er es verstehen sollen, hätten sie deutsch mit ihm gesprochen. Einige Wörter aber hätte er verstanden: Die Schmiere heiße die "Wache", Rieloff hieße ein "Hund", Gollach ein "Geistlicher", ... die andern Wörter hätte er alle wieder vergessen." Der "größte deutsche Gauner des 18. Jahr= hunderts"2) Lips Tullian3) stand an der Spipe einer zum großen Teil aus Juden bestehenden Räuberbande. In der Dillinger Gaunerliste von 17214) heißen die Beutelschneider schon "Rißler" (v. hebr. kiß = Beutel); auch finden wir im "Duisburger Bokabular", das den 1724 verhafteten dortigen Räubern abgefragt wurde, daß die Gauner jiddisch sprechen; die Zuchthausverwaltung Waldheim i. Sa. hat 1726 die Sprache der dort sitzen= ben Gauner aufzeichnen lassen — diese ist teils zigeunerisch, teils besteht sie aus hebräischen Ausdrücken (massern von maser = Verräter, prosch = Dieb,

<sup>1)</sup> Siehe: "Gründliche Nachricht von denen von Einigen Räubern und Spisbuben an dem Pfarrer zu Edderiß Herrn Alrico Plesken und einem Schneider Hansen Lingen und dessen Ebe-Weibe in Februario und Martio 1713 ausgeübten Diebstahl gebrauchten entsehlichen Marter und respectiv begangenen Mord, auch von andern mit einlauffenden an vielen Orthen geschehene große Dieb-Stähle und der in der Hoch-Fürstlichen-Residenh-Stadt Cothen auf Hoch-Fürstl. Enädigsten Befehl ergangen Inquisition und den 4. 5. 1714 darauff erfolgten Erecution." 1714 (ohne Ort).

<sup>2)</sup> F. C. B. Ave Callemand, "Das beutsche Gaunertum in seiner sozialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande 1858".

<sup>3) &</sup>quot;Des bekannten Diebes, Mörders und Räubers Lips Tullians und seiner Compicen Leben und Übeteltaten, Waldenburg 1726."

<sup>4) &</sup>quot;Neue ausführliche Beschreibung Aller bersenigen Rauber, Dieb, Beitelschneider und anderer Jauners-Bursch, welche noch dermalen in Schwaben . . . in drei besonderen Listen ausgethanlt und beschrieben zu Dillingen im Monat Martio anno 1721."

von achpe-rosch = "Mausekopf", scheges [jidd. schaigez] = Knabe), Gauner heißen damals allgemein "Jauner"; das ist auch eigentlich die richtige Form, denn das Wort kommt vom hebräischen Wort janah = betrügen. 1725 faßte man zu Riel eine Gaunerbande unter der Leitung des Juden Manasse Isaak. Eines der wichtigsten Werke jener Zeit aber über das lawinenartig anschwellende jüdische Verbrechertum schildert uns die Verbrechen der großen Gaunerbande von Koburg<sup>1</sup>), es handelte sich hier um nicht weniger als 146 ganz überwiegend jüdische Mitglieder dieser Bande unter Leitung des Mendel Carbe, Hojum Moses, Meyer Sprengling, Laus Löwge, Selig Meschumed, Mordje Pollak, Nathan Mainzer, Böhmisch Selig, Hert Taschenspieler, Schimma Unterbur und des Vorsingers Schmul zu Abderoda. Der Verfasser, der alte Jurist Johann Jakob Vierbrauer, war ein vorbildlicher Renner des Judentums. Er schildert den Grund dieser jüdischen Diebstähle, "als sie und alle übrigen dem Rauben und Stehlen zugethane Juden / standhaftiglich behaupten / daß die Güter der ganzen Welt dem Samen Abrahams zugehöreten / folglich von denen Goyms ohnrechtmäßigerweis besessen wurden / und ihnen deswegen nach dem Befehl Gottes Exodus. Cap. 11. v. 2, Cap. 12. v. 35/36 gleich ihren Voreltern erlaubet sen, solche wiederum zu vindicieren, mithin sich deren quovis modo zu bemächtigen. Das Beimnüß und die Ursach / warum ein Jud den anderen selten zu bestehlen pflegt / ist derohalben iheraus so leicht zu ergründen / als weniger zu bewundern / daß sie den Diebstahl nur schlechthin masse= matte, d. i. Geschäft, wennen . . . "

Vierbrauer erwähnt, daß die Diebe sich untereinander "chochumen" (v. hebr. chacham = flug) nennen, "weil sie sich selbsten vor fluge Leute halten". Dieser Ausdruck muß damals schon gang und gäbe gewesen sein — er bezzeichnet den gelernten Berbrecher. Darum heißt auch die Fachsprache der Berbrecher "chochemer-loschen" ("Sprache der flugen Leute"). Der Nichtzeingeweihte hieß "wittsch" oder "Kaffer" (v. hebr. kaff = Dorf, also Bauer).

Vierbrauer unterscheidet folgende Berbrecher judischer Berkunft:

- 1. "Schränker", welche mit geladenen Pistolen und Diebesinstrumenten gewaltsame nächtliche Einbrüche verrichten, Schränke, Kisten und Kasten aufschlagen, die Leute, die sich wehren oder Lärm schlagen, "koochen", d. i. vergewaltigen, gelegentlich auch morden.
- 2. "Boskenner" (später auch "zierliche Schränker" genannt), die als vornehme Leute im Lande herumziehen, in Gasthäusern einkehren, mit Nachschlüsseln Behältnisse aufmachen und diese ihren Spießgesellen durch die Fenster zuwerfen.
- 3. "Roller", die in Fuhrmannsherbergen einkehren, sich als Nichtjuden aussgeben, den schlafenden Fuhrleuten die Geldkatzen und Veutel abschneiden und damit verschwinden.
- 4. "Schottenfeller" (das Wort kommt von hebr. "schaute" = Narr, nämlich der Bestohlene; später heißen diese Leute auch "Schautenpicker"),

<sup>1) &</sup>quot;Entdeckter jüdischer Baldower, Oder Sachsen-Coburgische Acta criminalia, wider eine jüdische Diebs- und Nauberbande, Coburg 1737."

das sind Ladendiebe, die in einer unter dem Rock versteckte Tasche Waren verschwinden lassen. Später geht vielfach mit "Schottenfeller" ein "Sristener" mit, der den zu bestehlenden Kaufmann durch Kaufverhandlungen beschäftigt, damit der Kumpan stehlen kann.

- 5. "Marschandieser", hebr. "Chalfen", die mit der Vitte, ihnen Geld zu wechseln, zu Wechslern, Juwelieren, Uhrmachern und Goldschmieden kommen, sich an diese herandrängen und geschickt etwas aus der Kassestehlen.
- 6. "Kittenschieber", die sich morgens in die Bäuser schleichen und stehlen.
- 7. "Estocher" oder "Lohu", die zur Winterszeit im Dunkeln sich in die Bäuser schleichen und stehlen.
- 8. "Jomakener" (v. hebr. "Jom" = Tag, und jiddisch "makkenen = einen Handstreich tun), die in den Dörfern die Häuser ausstehlen, während die Bauern auf der Garten» und Feldarbeit sind.
- 9. "Schockgänger", die meistens zu mehreren, oft zu dreien, auf dem Markt gemeinsam stehlen, in der Weise, daß der eine den Kaufmann beschäftigt, der andere etwas stiehlt und es rasch dem Oritten zusteckt, der dann bei Festnahme behauptet, "daß er ein Schnurr-Jude sen, welschem ein anderer ihm unbekannter Handelsjude die Waare gegen einen Vapen Trinkgeld ins Wirtshaus zu tragen, anvertrauet habe".
- 10. "Rißler", d. h. Taschendiebe und Beutelschneider.

Vierbrauer weist richtig darauf hin, daß "bemittelte, angesehene und überall wohlgelittene Juden die Diebstähle verkundschaften, demnächst aber mit vielen Vedacht überlegen und dergestalten, daß es niemand anders versteht, schriftslich entwerfen . . . "

Selbstverständlich sprachen die Juden und die ihnen angeschlossenen nichtjudischen Gauner, die Vierbrauer darftellt, eine Gaunersprache, die völlig von hebräischen Ausdrücken durchsett ift (acheln = effen, amhorez = "Volk des Landes" = Dummheit "und bedeutet nach der Diebes» sprache einen fehlgeschlagenen Diebsstreich, oder auch denjenigen, der bestohlen worden"; chaies = Leben, ganfen = stehlen, emmes = Wahrheit, Geständnis, jomlakiche = Diebstahl bei Tag, laile = Nacht, schabber = Brecheisen, sechel = Verstand). Auffällig ist, wie hier schon der Hohn und Spott gegen die Nichtjuden in der Gaunersprache sich ausdrückt. Der Einschleichdieb heißt kittenschieber (v. hebr. kitte, kisse = Baldachin, Thron, Abort, Ort der Unreinigkeit); der "Kittenschieber" schleicht sich also in das Haus des Nichtjuden als in einen "Ort der Unreinigkeit" ein. Das sogenannte "Streliger Gloffar"1), das die Sprache einer Anzahl nichtjüdischer Diebe wiedergibt, beweist, daß diese ganz überwiegend hebräische Ausdrücke angewandt haben, die sie zum Teil nur halb verstanden haben (3. V. "Walpose" statt "baalboß" = Wirt). Der Prediger Riedel am Buchthaus von St. Georgen am See hat 1750 die Fachsprache der dortsitzens den Gauner aufgezeichnet — dasselbe Bild: fast alle Gaunerausdrücke sind hebräischen Ursprungs! Das gleiche gilt von dem sogenannten "Hildburg-

<sup>1)</sup> Bei Kluge, "Notwelsch, Quellen und Wortschaft der Gaunersprache", I, S. 213.

hauser Wörterbuch" von 1753, einem Verzeichnis der Fachsprache zu Hildburghausen sitzender Gauner. Nicht etwa in einzelnen Teilen, sondern in Gesamt-Deutschland sprach das Verussverbrechertum (hier und da mit zigeunerischen Entlehnungen) in Wirklichkeit Judendeutsch, d. h. eine Sprache, die aus hebräischen Dingworten und Zeitworten in sonst mehr oder minder deutschen Sätzen bestand. Das bekannte "Wörterbuch des Konstanzer Hans") hat nicht nur jüdische Ausdrücke, sondern teilweise geradezu hebräische Satzkonstruktionen. Hier sinden sich auch (als Vorgänger der später so "berühmsten" jüdischen Dichter der heutigen Emigration) die ersten Proben jüdischer Dichtkunst, z. B.:

> "Schickse, was hat dir der Kochem geschmust, Wie er ist abgeholcht von dir? Er hat gschmust: Wann er vom Schornen (Stehlen) holcht, Scheft (kommt) er gleich wieder zu mir."

Man sieht: der Geist der Dreigroschenoper im 18. Jahrhundert!

#### Judentum und Gaunertum waren unzertrennbar

Das war auch die Meinung aller Zeitgenossen im 18. Jahrhundert. Das berühmte "Betrugslexikon"<sup>2</sup>) sagt kurz und deutlich: "Juden betriegen, wie insgemein, also insonderheit." Boltaire (Dictionaire philisophique 25, S. 462) sagt: "Die Juden sind nichts als ein unwissendes und barbarisches Bolk, das seit langer Zeit die schmutzisste Habsucht mit dem verabscheuungs-würdigsten Aberglauben und dem unauslöschlichsten Hasse gegen alle Bölker verbindet, bei denen sie geduldet werden und an denen sie sich bereichern."

Der Weg vom Hossuden zur jüdischen Bandenkriminalität war immer kurz. Der Jude Süß=Oppenheimer, der als Finanzrat des Herzogs Karl Alexander von Württemberg dessen Land aussog, die Steuern unerträglich steigerte, künstliche Deflation herbeisührte, Münzprägung und Tabaksmonopol in seine Hände brachte, Hunderte von Juden nach Württemberg holte, war ganz offen kriminell — was die Synagoge zu Fürth nicht hinderte, ihn in ihrem Memorbuch als Märtyrer des jüdischen Glaubens zu seiern; der jüdische Schriftsteller Wassermann besang ihn dann in einem Roman. Die Rabbiner waren überhaupt bei den Gaunereien nicht unbeteiligt. Schon 1720 friegte man den Landrabbiner von Gundelsing, Marx Simon, am "Malbisch" (Rock), zu halten, weil er als Hehler bei einer Postberaubung tätig geworden war.

Die eigentliche Blütezeit der jüdischen Räuberbanden aber kam, als die Französische Revolution ausgebrochen war, die deutschen Reichsheere gegen die Franzosen unterlagen und in den rheinischen Landen allgemeiner Wirrs

<sup>1) &</sup>quot;Wahrhafte Entdeckung der Jauner- oder Jenischen-Sprache von dem ehemals berüchtigten Jauner Kostanzer Hanß. Auf Begehren von Ihme selbst aufgesetzt und zum Druck befördert. Sulz am Neccar 1791."

<sup>2) &</sup>quot;Betrugslerikon, worinnen die meifte Betrugereben in allen Standen nebft denen darwider guten Theils dienenden Mitteln entdecket von Georg Paul hönn/D. Coburg 1721."

warr ausbrach. Der öffentliche Ankläger Reil<sup>1</sup>) hat uns ein farb nprächtiges Bild dieser schwer bewaffneten großen judischen Räuberbanden gezeichnet. Er spricht ganz offen aus: ... daß Haupt- und Mittelpunkt aller dieser Berbrechen "eine Judenfamilie war, die man ohne alle Übertreibung als die fruchtbare Mutter aller der famosen Räuberchefs vom Zuidersee bis an die Donau, als den einzigen Zentralpunkt der großen niederländischen und aller aus dieser emanierenden, der batavischen, hollandischen, mersischen Bande ansehen kann. Man kann mit Recht sagen, daß unter den tausend gewalttätigen, schrecklichen Diebstählen, die bis in dieses Sahrhundert hinein im nördlichen Frankreich, in Batavien und im westlichen Deutschland verübt wurden, diese Judenfamilie vielleicht an 950, wenigstens in einem ihrer Glieder, Anteil genommen hat". Es handelt sich um die Familie des judi= schen Berufsverbrechers Jacob Monses, der gewissermaßen der Moses der Ariminalität des 18. Jahrhunderts wurde, wie jener andere Moses die Grundlagen des jüdischen Volkes überhaupt legte. Jakob Moses lebte ursprünglich zu Wijnshoot bei Groningen in Westfriesland. Seine Frau war Rassiberschlepperin und beschaffte für die Einbrecher die nötigen Taltel und Rlamonnis (Einbrecherwertzeuge), mährend der Alte, als er wegen seiner Jahre nicht mehr "auf Drehrum bei Schwarz handeln" (Nachschlüffeleinbrüche begehen) konnte, sich auf die eigentliche Organisation beschränkte. Aus ber Che des Paares entstammte ein Sohn, Abraham Jacob, den wir als einen der Hauptbandenführer kennen, sowie zwei Töchter. Die ältere Rebecka (Riewke) war erst mit dem Juden Daniel Jakob verheiratet, dann mit Franz Bosbeck, dem berüchtigten Chef einer der größten Räuberbanden, der Nicht= jude war, aber den Judennamen Jehu annahm. Die zweite Tochter, Dina, heiratete den judischen Berufsverbrecher Picard.

Als man den alten Jakob Moses in Friesland einige Male festgenommen hatte, begab er sich nach Antwerpen. Dort heiratete Riewke den Franz Bosbeck. Zuerst von Antwerpen, dann von Gent, endlich von Brüssel aus unternahm die Vande weitausgedehnte Überfälle auf einsam gelegene Pachthöse und Güter. Es hatten sich hier zusammengefunden die beiden Schwager Picard und Abraham Jakob, der getauste Jude Karl Granus, genannt Masschofer, die Juden Jonas Lichtinger, Sphraim, Marcus David, Abraham Singer, Schlaume und der Jude Eynthover, sowie Franz Vosbeck und sein Bruder Jan. Die Räubereien setzen ein im Jahre 1790. Als Valdower diente der Jude Salomon Veer; an Nichtjuden gehörte der Mörder Kessel und einige weniger bedeutsame, meistens als "Jungen" bezeichnete Diebe hinzu. Dagegen sammelten sich hier immer mehr Juden, unter ihnen der berüchtigte Schränker Abraham Langnase.

Da der alte Jakob Moses nicht mehr recht mitmachen konnte und ihm zu Gewalttätigkeiten die Körperkräfte zu sehlen begannen, begab er sich nach Courtrey und betätigte sich hier unter Beihilfe seiner Fran als Papiergeld,

<sup>1) &</sup>quot;Actenmäßige Geschichte der Räuberbanden an den benden Ufern des Rheins... Aus Eriminal-Protocollen und geheimen Notigen des Br. Keil, ehemahligen öffentlichen Ankläger im Ruhr-Departement, zusammen getragen von einem Mitgliede des Bezirks-Gerichts in Cöln, 1804."

fälscher; von 1790—1795 hauste nun die Bande in den österreichischen Niederlanden, wechselte aber auch gelegentlich in das niederrheinische Gebiet Deutschlands hinüber. Die beiden Brüder Bosbeck trennten sich dann von Picard und Abraham Jacob, verlegten ihre Tätigkeit mehr in das Gebiet der niederländischen Generalstaaten, veruneinigten sich aber dann auch untereinander. Daneben bildete sich eine dritte Bande unter Jonas Lichtinger mit den Juden David Lion Levy, Isidor Krack und Moses Maynzer. Es gelang vorübergehend die Banden auseinander zu sprengen, Abraham Jakob, Lion Levy und Maschoker flohen nach Paris, Picard und schließlich auch Maschofer wurden festgenommen und konnten durch Bestechung aus dem Gefängnis kommen. Uns ist eine Liste dieser großen brabantischen Räuberhaufen erhalten, die 50 Räuber, darunter 32 Juden, umfaßt. Die Methoden dieser Überfälle der großen Judenbanden waren von entsetlicher Grausamkeit. Mit geschwärzten Gesichtern und vielfach in gestohlenen Unis formen umringten sie einsame Pachthöfe, mit dem "Drong" (Rammbaum) rannten sie die Tore ein, mit "Eischewel" (brennenden Dochten aus Baumwolle) und "Neires" (Lichter) erhellten sie das Haus, bezwangen die Bewohner mit Gewalt und veranlaßten sie durch scheußliche Mißhand lungen, bei denen oft genug der Tod eintrat, ihre versteckten Wertsachen anzugeben. Kleine Kinder hielten sie zu diesem Zweck mit den Füßen ins Feuer. Die Schilderungen, die Reil gibt, sind vielfach entsexlich. Auch wo nicht Juden dabei waren, stellten stets Juden die Baldower der Bande; diese Räuberhorden waren so groß, daß sie etwa am 18. April 1798 die offene Stadt Eupen angriffen, daß sie bald darauf das Dorf Daaden zu stürmen versuchten. Sämtliche Judenherbergen im Lande waren "kochem", d. h. Gaunerstützunkte. Dabei waren es nicht etwa "entartete", sondern gerade strenggläubige Juden. Sie betrieben Räuberhandwerk und Hehlerei im Rahmen ihrer Religion. Der öffentliche Ankläger Reil erzählt, wie mehrere Diebe Pferde gestohlen hatten und sie dem Juden Kahn in Hemmeden verkaufen wollten: "Der Mann hatte ein äußerst zartes Gewissen und viel Religion. Er wollte sich mitnichten in den Handel einlassen — denn es war Schabbes. Den Tag darauf nahm er jedoch keinen Anstand, die gestohlenen Pferde zu kaufen, denn — der Schabbes war vorüber." Es gab mehrere große jüdische Räuberbanden. Nur als Beispiel sei hier die Liste der Mitglieder der mersischen Bande, berüchtigt durch zahlreiche Einbrüche gegeben:

Abraham Picard Franz Vosbeck Ian Vosbeck Ioh. Monfam Mergemes Joseph Woises Maynzer Falk der Vater Der holländische Nathan Der starke Joseph Rrumborg aus Mersen Lang Leiser Afrom May Rob Iakob Ressel Idolf Weyers Salomon Schonat Waldmann Mausche Polack Schlaumännchen
Elemens von Eöln
Salomonchen
Wolff der Parifer (dies
fer erhängte sich in
feinem Kerker)
Ionas Lichtinger
Abraham Langnase
Carl Heckmann

Petschierstecher Leibchen Schloß Weyer Fuchs Herz Hammerich mit seinen Söhnen Der dicke Mathies Kaufmann Serves Joseph

Chi Joma Generalchen Meyer Glas Salomon Mansbach Süßkind Macholchen Achil Singer Sabel Zinhofer Hüskeshannes Moses Gas Sabel Völinger Hampel hohl mich Jennis aus Aachen Hartogh mit Familie Job Drideuten Falks Mottchen Augustin Overtüsch

Dabei sind in dieser Liste noch nicht einmal diejenigen erwähnt, die nur gelegentlich bei der Bande mitmachten, sonst aber auf "eigene Rechnung" handelten, so der "scheele Jikjak", den Keil als ein "Ungeheuer erster Größe" bezeichnet. Schilderungen dieser blutigen jüdischen Räuberbanden sind uns mehrfach erhalten<sup>1</sup>). Fast allen diesen Berichten sind eingehende Darsstellungen der Gaunersprache beigefügt, die zeigen, wie durchaus hebräisch diese war. Auch die jüdische "Poesse" blühte. Diese Vorläuser von Heine dichteten etwa das "Wetterauer Räuberlied":

"Hopsa Viva insgemein, Wie die Kochemer Künstler sein! Sie boschen die Strahle auf und nieder, Sie scheften sich auf die Strahle nieder, Vis ein Freyer holcht herbey, Mit einer Blete, zwei oder drei. Hopsa usw. Wie usw.

Guter Freund, wo boscht ihr hin? Voscht ihr zu dem Mokum h'nin In den Kober zu dem Jain? Wir wollen zwei Kameruschen seyn! Hopsa usw. Wie usw.

Als der Freyer gedippelt drein, Mußt er auch schon gerissen seyn, Als der Freyer gerissen war, Wacht sich der Kochemer aus der Gefahr."

Erst nach den Befreiungsfriegen nimmt unter der schärferen preußischen Berwaltung die Kriminalität der Juden im Rheinland ab. Dafür steigt sie

49

<sup>1)</sup> Ludwig Pfister, "Aktenmäßige Geschichte der Näuberbanden an den beiden Ufern des Mains, im Spessart und im Odenwald", 1812; v. Grolmann, "Aktenmäßige Geschichte der Vogelsberger und Wetterauer Näuberbanden und mehrerer mit ihnen in Verbindung gestandenen Verbrecher", Gießen 1813; Brill, "Aktenmäßige Nachrichten von dem Naubgesindel in den Maingegenden, im Odenwald und den angrenzenden Ländern, besonders in Bezug auf die in Darmstadt in Untersuchung befindlichen Glieder desselben", Darmstadt 1814; E. D. Christensen, "Alphabetisches Verzeichnis einer Anzahl von Räubern, Dieben und Vabunden", Homburg 1814.

in Medlenburg; das fleine Land wurde von Diebsjuden geradezu überschwemmt. Der alte Ariminalist Wenmohs 1) schildert, wie der Jude David Isaak Wallach (Vorfahr von Litwinow?) mit den Juden Jekof Anubber, Beits Leibchen, Leiser Langnase, Feibel Anhalt und Salomon Oldesloe das Land unsicher machte; er gibt vorbildliche Schilderungen über die judischen Betrugsmethoden, die immer mehr neben den Ginbrüchen sich durchsetzen. In Bayern war es nicht anders. Der Leiter des Zwangsarbeitshauses auf der Plassenburg zu Kulmbach, Karl Stuhlmüller2), konnte durch entschlossene Vernehmungen des 19jährigen Verufsdiebes Salmche Schopfloch, dann des Anackers Abraham Leserche Hohenems das Signalement von 238 judischen Gaunern feststellen. Ihm fiel schon die Vererblichkeit der Gauneranlage auf: "Sie verheirateten sich in der Regel bloß untereinander, und selten nur wird eine sogenannte Mesalliance zwischen einer Chässen und Wittischen Partie stattfinden; deshalb darf jeder Richter oder Polizeibeamte sicher schließen, ganze Gaunerfamilien aufzuspuren, wenn er einmal weiß, daß z. B. die Frau eines Juden einem Gauner angehört. Es wird nicht fehlen, daß die ganze Verwandtschaft von beiden Linien zur Gaunersippe gehört, wenn beide wirklich chaß sind." Er bemerkte nicht, daß es sich hier um eine echte Zucht= wahl im Sinne der judischen Geschichte handelt! Bedeutungsvoll aber ift, daß Stuhlmüller die Umstellung der jüdischen Kriminalität erkannte: Der Einbruchsdiebstahl trat zurück, an seine Stelle traten leisere und einträglichere Methoden: der Nachschlüsseldiebstahl, das Schottenfellen (Markt= diebstahl), Chilfen (Falschwechseln), Neppen, der Biaschmahandel (Handel mit falschen Edelsteinen), der Rohnenhandel (Verkauf seltener, in Wirklichkeit gefälschter Münzen, sogenannter "Dantes").

Aus den österreichischen Landen besitzen wir aus jener Zeit um 1835 eine vordildliche Sammlung der dortigen Gaunersprache<sup>3</sup>). In Berlin erleben wir 1831/32 einen der allergrößten jüdischen Gaunerprozesse, den uns A. F. Thiele<sup>4</sup>) geschildert hat. Es begann mit einer Anzahl unerklärlicher Einbrüche, bis die Polizei den Nepper Moses Levin Löwenthal sessuchm und ihn zum "Masern" (Auspacken) veranlaßte. In der sehr gut geführten Untersuchung stellte sich heraus, daß mehrere große jüdische Einbrecherbanden seit Jahren den preußischen Staat unsicher machten, daß in dem kleinen Städtchen Betsche eine "Nachschlüsselsabrif und Diebsheimat bestand". — Am Ende hatte man 178 Glaubenszuden, 3 getauste Juden und 16 Nichtjuden (letztere sämtlich wegen "Maremokum-machen", d. h. Abgabe bezahlter falscher Alibi) einzgesperrt. Der tüchtige Thiele schreibt von den Gaunern: "Der größte Teil der in die Untersuchung verslochtenen Individuen gehört der Klasse sener unversicht

<sup>1)</sup> F. A. Wenmohs, "Über Gauner und über bas zwedmäßigste, vielleicht einzige Mittel zur Vertilgung dieses Übels". Guftrow 1823.

<sup>2) &</sup>quot;Vollständige Nachrichten über eine polizeiliche Untersuchung, gegen jüdische, durch ganz Deutschland und dessen Nachbarstaaten verbreitete Gaunerbanden eingeleitet und bis jest geführt zu Plassenburg . . . . von Karl Stuhlmüller, August 1923.

<sup>3)</sup> Siehe: Prof. Dr. Hanns Groß, "Das Gaunergloffar der Freistätter Handschrift",

in "Zeitschrift für Kriminalanthropologie", II, 3.

4) A. F. Thiele, "Die jübischen Gauner in Deutschland, ihre Taktik, ihre Eigentum-lichkeit, ihre Sprache". Verlin 1842.

besserlichen Gauner an, die, den Gesetzen aller Länder hohnsprechend, keinen anderen Lebenszweck kennen als die Vermögensschädigung, deren Stammstaseln nichts als Räuber und Diebe nachweisen." Er hat zugleich in dankensswerter Weise den damaligen Stand der Gaunersprache aufgezeichnet. Es zeigt sich dabei, wie diese jüdische Gaunersprache voll Hohn und Spott gegenüber den ehrlich arbeitenden Völkern ist. Das große Vrecheisen etwa hieß und heißt "fachlich" nur "Rebmosche" (Rabbi Moses) — er ist der größte der Propheten, mit ihm geht es am besten! Daneben sindet sich der Ausdruck "Reb Tauwaie" (Rabbi Tobias) — weil von diesem in den Mistraschim zum Talmud gesagt ist: "Er wird auftun die Tore deiner Feinde."



Talmudischer Wegsegen.

Taschendieb heißt "Chaileszieher" — "Chailes" ist das Fett, der Flomen beim Schwein —, denn er zieht dem "Schwein", dem Unreinen, dem Nichtsjuden das Fett, das beste Stück, die Geldbörse heraus. Das gesamte Diebeswertzeug hat hebräische Bezeichnungen: "Taltel" ist der Nachschlüssel, "Groß» Purim" und "Klein» Purim" sind der große und der kleine Dietrich, die ganze Einbruchsausrüstung heißt "Alamonnis" (woher das Berliner Dialektwort "Klamotten" kommt). Es ist bemerkenswert, wie in der Gaunersprache sich sogar Ausdrücke sinden, die nur aus der Festsprache und den Festgebräuchen der Juden erklärlich sind. Zum Passahsest effen die Juden bekanntlich unsgesäuertes Brot, und das gesäuerte Brot wird weggebracht. Dieses Wegsbringen des gesäuerten Brotes heißt jiddisch "Chamez batteln". Der gleiche Ausdruck bezeichnet aber in der Gaunersprache der jüdischen wie der

nichtjüdischen Gauner — "verdächtige Sachen aus dem Saus bringen". Ein so übliches Wort wie "Anast" für Strafe kommt vom hebräischen "ganas" (Strafe). Die Sprache der Diebe in Berlin 1) hatte eine ganz überwiegend aus jüdischen Ausdrücken zusammengesetzte Fachsprache; damals kam auch das Wort "feß" auf, eigentlich die Bezeichnung des hebräischen Buchstabens "deth", des Anfangsbuchstabens von "tochem" (gaunerisch), da dieses Wort selbst allzu bekannt geworden war; an Berliner Ausdrücken stammt so auch aus dem Hebräisch der Diebessprache: "dibbern" = reden, "ganfen" = stehlen, "machulle" = frank, "kabrusche" = Gaunergesellschaft, "ties" und "moos" = Geld, "naß" (daher Naffauer!) = ohne Geld, "mofern" = sprechen, unzufrieden einherreden, "ponim" = Gesicht, "beseibeln" = betrügen (hebr. sefel = Schmut, Kot), "toches" = Hinterer, "vermasseln" (vom hebr. Masel = Glück) = etwas verderben. Der Altmeister der Gaunerdarstellung Avé Lallemant<sup>2</sup>) hat dann in unübertrefflicher Weise das jüdische Verbrechertum in der Mitte des vorigen Sahrhunderts unter Benutung aller vorhergehenden Literatur dargestellt.

# Das moderne jüdische Gaunertum

1812 hatten die Juden in Preußen fast völlige staatsbürgerliche Gleichberechtigung erhalten. In den meisten anderen deutschen Landen erhielten fie diese bis spätestens 1870. Das Haus Rothschild hatte vom alten Hofjuden Meir Amschel Rothschild aus dem Hause zu Hinterpfann in der Jüdengaß zu Frankfurt bis zu den "5 Frankfurtern", seinen berüchtigten Söhnen, einen steilen Aufstieg erklommen: von den Anleihen Rothschilds hingen die Kinanzen großer europäischer Staaten ab. Juden wurden Arzte, Zeitungs= männer, Schriftsteller — die liberale Zeit begünstigte sie, und in kurzer Zeit konnte man jüdische Rechtsanwälte vor denselben Anklagebänken plädieren sehen, auf denen einst ihre Bäter oder Großväter noch als "Baalmassematten" (Einbruchsleiter), "Chailefzieher" (Taschendiebe) und "Chalfen" (Falschwechsler) gefessen hatten. Juden drangen sehr bald in die Strafrechtswissenschaft ein. Zielbewußt haben sie diese umgestaltet. Ihre Absicht war, den Berbrecher, den natürlichen Verbündeten des Judentums durch die Jahrhunderte, zu entlasten. Er sollte sich möglichst viel der goldenen Freiheit erfreuen, denn seine Nachkommen sollten ja zahlreich sein, um einmal die "rote Garde" für das lette Ziel des Judentums zu bilden. So wurde die Strafrechtswissenschaft ausgehöhlt. Der italienische Jude Cesare Lombroso lehrte, daß der Berbrecher überhaupt nicht "schuld" sei, er stelle einfach einen Rückfall in "atavistische", vorgesellschaftliche Formen des Menschenlaufes dar, sei ein Rest des Urmenschen, den man eigentlich nicht wegen seiner natürlichen Un-

<sup>1)</sup> C. B. Zimmermann, "Die Diebe in Berlin, oder Darstellung ihres Entstehens, ihrer Organisation, ihrer Verbindungen, ihrer Taktik, ihrer Gewohnheiten und ihrer Sprache". Berlin 1847.

<sup>2) &</sup>quot;Das Deutsche Gaunertum in seiner social-politischen, literairischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande." 3 Bde. 1858.

lage bestrafen könne, ein wandelnder Anachronismus der Weltgeschichte. Loms broso versuchte sogar diese geborenen Berbrecher an äußeren Merkmalen zu erkennen. Als diese Auffassung Lombrosos "die Ausmerksamkeit in unserwünschter Weise auf das höchst konkrete Rassenproblem zu lenken begann<sup>1</sup>)", gab man diese Lehre schnell auf und erklärte das Verbrechertum als das Erzgebnis der sozialen Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, manövrierte so die Verantwortung aus dem verbrecherischen Individuum hinüber in die "bürgerzliche Gesellschaft", die den Verbrecherischen Individuum hinüber in die "bürgerzliche Gesellschaft", die den Verbrecher erst habe verbrecherisch werden lassen und versuchte hieraus nun für den großen "Kladderadatsch", für den marxistischen Umsturz noch demagogische Vegründungen zu ziehen.

"Das Verbrechen wurde zur vernichtenden Unklage gegen die bürgerliche Gesellschaft, zum weithin leuchtenden Fanal der Weltrevolution. So hat sich die jüdische Kriminalpsychologie plötzlich zur Handgranate im Klassenkampf des Proletariats gegen die gesellschaftliche Lebensordnung der Wirtsvölker verwandelt" (Mikoren)." Als die Richter und Staatsanwälte nun doch nicht ganz auf diese Lehre anbissen, "daß alle schuldig sind außer dem Berbrecher", daß der Verbrecher nur ein Opfer der bürgerlichen Gesellschaft sei — da erfand der Jude Siegmund Freud eine neue Theorie, um die Strafrechtspflege außer Betrieb zu setzen: die Psychoanalyse. Die Pointe dieser Lehre ist, daß jeder Mensch ein Unterbewußtsein hat, in dem sich in Abgründen die schauer= lichsten Triebe und Komplere seit seinen Säuglingstagen aufgestapelt haben. Eines Tages ermordet ein Mensch seinen Vater — Boipuskomplex ist ausgebrochen! Ein Warenhausdieb stiehlt ein Damennachthemd — sprechen Sie ihn frei, in seinem Unterbewußtsein hat er sich nur nach einer Frau gesehnt! Es war Tollheit, aber es hatte Methode. — Mit der Psychoanalyse von Freud konnte jeder judische Psychiater jeden Gauner "freikriegen", wenn die Richter darauf hereinfielen. Das aber war der Zweck der Übung.

## Börsens und Gründungsschwindel

Inzwischen hatte sich die jüdische Gaunerei glänzend umgeschaltet. Spekuslation und Schwindel brachten mehr ein, als einst die alten Baalmassematten rauben konnten. Der Aktienschwindel erblühte. Es begann in Verlin damit, daß Voruch Hirsch Straußberg, der von Ostpreußen nach England, von Engsland wieder nach Verlin als Dr. Vethel Henry Stroußberg gekommen war, Eisenbahnen auf Aktien gründete. Hatte das Publikum erst die Aktien geskauft — und diese wurden ordentlich hochgetrieben —, dann wurden die Vahnen so schludrig und billig wie möglich gebaut, Stroußberg stieß sie ab und ließ die Eisenbahngesellschaften "baden gehen", d. h. "Pleite machen". Schmachvoll war es, daß angesehene Männer mit vornehmen Namen sich vielsach an den Gesellschaften des Schwindelsuden beteiligten. Seine letzte Schöpfung waren 65 Millionen Taler 7½ prozentiger rumänischer Eisensbahnobligationen, die er 1868 zum Kurse von 71 Prozent an der Verliner Vörse dem Publikum andrehte, worauf er dann ein Jahr später eine erfolgs

<sup>1)</sup> Mikoran, "Das Judentum in der Kriminalpsnchologie", in "Das Judentum in der Rechtswissenschaft". Deutscher Rechtsverlag, Berlin W 35.

reiche Pleite machte — "all seine Häuser, Paläste, Schlösser, Guter und sonstigen Liegenschaften hatte er an seine Frau abgetreten ")".

Sein Beispiel reizte zur Nachahmung! Zuerst wurden ausländische Schwins belaktien an den deutschen Börsen eingeführt, zu 18 und 24 Prozent billig angeboten. Sogar die Berliner Droschkenkutscher und Hausgehilfinnen versanlaßte man, sich für ihre Ersparnisse solche Aktien zu kaufen, "sie wären ja so billig, daß sie steigen müßten"! Wenige Jahre später konnten sich diese armen Menschen ihre Stuben damit tapezieren. Als die Regierung den Handel mit derartigen Papieren an der Berliner Börse verbot, fabrizierte man sie eben im Inlande; in der ganzen Zeit zwischen 1790 und 1870 waren



Der Wucherer, der Wechsel und der Student. (Karifatur um 1880.)

in Preußen noch nicht 300 Aftiengesellschaften gegründet worden — in den Jahren 1871 und 1872 aber wurden 780 Aftiengesellschaften ins Leben gezusen. Die Gründer waren fast alles Juden und jüdische Vanken<sup>2</sup>). Veliebt war die Gründung von Vaugesellschaften, die mit riesigen Projekten gewaltige Verdienste anpriesen, aus den für die Aktien bezahlten Geldern noch

<sup>1)</sup> Siehe: Otto Glagau, "Der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin". Leipzig 1876.

<sup>2)</sup> Siehe: Glagau, N. a. D. S. 24: "Zu den Hauptgründern gehören in erster Neihe folgende Firmen: S. Bleichröder und Disconto-Gesellschaft, Berliner Handelsgesellschaft, G. Müller & Co. und H. E. Plaut; S. Abel jr., Jacob Landau, Julius Alexander, Delbrück = Leo & Co., F. W. Krause & Co., Platho & Wolff, Nies & Ihinger, Nobert Thode & Co., A. Paderstein und Eduard Mamroth; Deutsche Genossenschafts-Bank (Soergel, Parrissus & Co.) und Norddeutsche Grund-Credit-Bank; Meher Ball, Carl Coppel & Co., Meher Cohn, Feig & Pincus, Hirscheld & Wolff, Joseph Jaques, Morik Löwe & Co. etc."

während des Baues hohe Zinsen zahlten und dann, wenn sich die Gründer die in der Gesellschaft vorhandenen Werte für "Rosten, Spesen u. dal." überschrieben hatten, rauschend pleite gingen. Da war etwa der Jude Jean Frantel, der eine Märkische Torfgräberei (genannt: "Märkische Totengräberei") zur Versorgung Verlins mit billigem Vrennmaterial gründete. Er bot 15 Prozent Dividende. Als die Aftien verkauft waren, konnten sich die Aftionäre auch begraben lassen. Alte solide Firmen wurden in Aftiengesellschaften umgewandelt und "ausgeweidet", darauf "kalt abgebrannt", d. h. die Werte verschoben und der Rest pleite gehen gelassen. Etwa der Bater des Juden Nathenau, Kabrikbesitzer Emil Rathenau, war beteiligt bei der oberfaulen Umgründung der sogenannten Schöneberger Brauerei. Glagau sagt: "Unter dem jüdischen Regime wurde das Bier sofort trübe und mißfarbig, bunn und wässerig, matt und fade, übelschmedend und widerlich. Was von manchen Brauereien fabriziert an vielen Orten verschänkt wurde, war oft geradezu Gift. Um die Bieraktien unterzubringen, warf man hohe Dividenden aus: und um bei der ungeheuren Belastung und der kostspieligen verschwenderischen Wirtschaft überhaupt Dividenden erzielen zu können, produzierte man ein Getränk, dem das Volk mit vollem Recht und höchst treffend den Namen "Dividendenjauche" gab." Besonders nichtswürdig war die Begaunerung des ehrbaren Handwerks. Der unglaubliche Grundsatz, der auch in das Bürgerliche Gesethuch sich weitervererbte, daß die Handwerker, die an einem Bau mitarbeiten, kein bevorrechtigtes Pfandrecht an diesem haben, bot gerade da= mals den Grundstücksschiebern aller Art, und vor allem den Juden, die Möglichkeit zu wahrhaft schamloser Bereicherung. Die Methode war einfach; man gründete eine Baugesellschaft, begann Säuser zu bauen, wartete, bis die Maurermeister, Malermeister, Glaser und wer sonst noch an Handwerkern daran beteiligt war, den Bau, selbstverständlich ohne daß sie von den Bauherren schon Geld gesehen hatten, fertig bauten — dann begann plötzlich der Besitzer der zweiten oder dritten Hypothek, vielfach ein Mitglied des Baukonsortiums selber, das sich rechtzeitig zurückgezogen hatte, "unruhig zu werden", betrieb die Versteigerung — ersteigerte das Haus für seine und die vorhergehenden Hypotheken — und die Handwerker, deren Geld und Arbeit in dem Bau steckten, "fielen aus". Die Gründerzeit nach 1871 hatte solche Fälle in Massen gebracht. Sie fehlten aber auch später nicht. Diese Methoden, die eigentlichen Arbeiter am Bau um ihr Geld zu bringen und bann mit den auf diese Weise billig ergaunerten Bäusern zu spekulieren, hatten einen Umfang angenommen, daß etwa von 830 im Jahre 1893 in Berlin erbauten Häusern 90 Prozent zwangsversteigert wurden, noch ehe der Bau bezahlt war, bei 230 davon wurden selbst die Krankenkassengelder der Arbeiter mit unterschlagen oder gingen verloren. So ift damals ber "alte, solide, feriofe" judische Reichtum entstanden.

## Weltfrieg

Der Weltkrieg brachte dem Judentum mit den vom Juden Walther Rathenau ins Leben gerufenen Kriegsgesellschaften ungeheure Vers dienstmöglichkeiten. Im Jahre 1918 konnte es dann dazu ansetzen, die Staatsgewalt an sich zu reißen. Auch hier zeigten sich sofort die rein frisminellen Züge. Eine unglaubliche wirtschaftliche Korruption riß ein. Iwan Kutister gründete 1919 einen Schwindelkonzern, für den er 20 Millionen Goldmark Kredite von der Preußischen Staatsbank bekam, die er zu 22 Prozent Tageszinsen an deutsche Firmen weiterverlieh und diese so in seinen Besitz brachte. Sein Verteidiger "Justizunrat" Werthauer ermöglichte ihm diese Gaunereien. Die Familie Varmat, an der Spiße Judko Varmat, der



Revolutionen und Kriege find der Stern Judas.

während des Krieges mit Lebensmitteln von Amsterdam aus gehandelt hatte, erwarb auf diese Weise mit Staatsfrediten 40 große deutsche Betriebe und 10 Banken, er ward ein Korruptionist größten Stils; der preußische Ministerspräsident Hirsch (Jude) gab zu, von Barmat 50 000 Mark für "wohltätige Zwecke" erhalten zu haben. Sie haben ihm wohlgetan. Barmat bestach den Polizeipräsidenten Richter (Jude) von Berlin, den sozialdemokratischen Abzgeordneten Heilmann (Jude) und den Reichskanzler Bauer. Der Jude Stephan Großmann schrieb begeistert über Varmat (11. Juni 1936): "Mosralische Menschen haben recht auszurusen: was für ein Schwindler! Ich für

meinen Teil muß vor allem gestehen: was für eine Energie!" Neben der Korruption stand die sittliche Zersetzung, die auch durchaus kriminelle Züge hatte. Vis 1929 waren von 348 internationalen Rauschgisthändlern 98 Juden, das sind 28 Prozent. Der Bestand im ersten Halbsahr 1935 betrug 112 Händler, davon 14 Juden oder 13 Prozent. — Eine bemerkenswerte Abnahme nach der nationalsozialistischen Machtergreifung. An rauschgistsüchstigen Ärzten waren bis 1929 in den Karteien vorhanden 32, davon 9 Juden gleich 28 Prozent. Der Zugang im ersten Halbsahr 1935 betrug 23 Ärzte, davon 7 Juden oder 30 Prozent. Die entsprechenden Jahlen bei den Apotheken sind bis 1929 insgesamt 138, davon 26 Juden oder 19 Prozent, und der entsprechende Zugang 9, davon 3 Juden gleich 33 Prozent. Dies alles bei einem Bevölkerungsanteil der Juden in Deutschland von 0,9 Prozent<sup>1</sup>).

Im allgemeinen pflegte, wie J. Reller und B. Andersen in ihrem ausgezeichneten Werke nachweisen, das Judentum die schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten Formen der Kriminalität weiter. So waren etwa von den 1931 in Berlin festgenommenen 136 internationalen Taschendieben 106 (78 Prozent) Juden, 1932 waren es gar von 163 festgenommenen Taschendieben 134, das find 82 Prozent. Die Zunahme judischer Richter und Rechtsanwälte erleichterte die Gaunereien. Vor allem das Behlertum blühte. Sauer2) belegt diese Zunahme des Behlertums gut. "Der jüdische Hehler hat in die Unterwelt die Formen des Kapitalismus eingeführt: Organisation, Rredit und Absammarkt. Der Jude ist der Arbeitgeber der Unterwelt" (Reller und Andersen). Neben dem Hehler und Taschenbieb standen die judischen Sochstapler, von denen einige "Berühmtheit" erlangten wie Ignaz Stragnoff, Trebitsch-Lincoln u. a.; unter den Schiebern überwogen Juden, der jüdische Betrug, seit dem Erzvater Jakob jüdisches Nationalgewerbe, entwickelte eine fast unübersichtliche Vielfalt. Reller und Andersen nennen u. a. als fast überwiegend von Juden begangene Straftaten: Betrug bei Tausch, Werk-, Dienst-, Arbeits-, Miets-, Pacht- und Leihvertrag, Schwindel mit Edelsteinen, "Einspongeschäft", Schwindel mit Wertpapieren, Aftien, Wechseln, Schecks, Pfandscheinen, Kautionsschwindel, Bilange und Versicherungsbetrug, Buchmacherschwindel, Ordensschwindel, Bauernfängerei, Rummelblättchen (nicht vom "Rummel" als Getrank, fon= bern hebr. "gimmel" = 3), Beilmittel» und Wahrsageschwindel, Urkunden» fälschung, Falschspiel, betrügerischer Bankrott ... Die Falschspieler hatten schon vor dem Kriege eine erhebliche Rolle gespielt, der "olle ehrliche See» mann", in Wirklichkeit der judische Rentier Samuel Seemann in hannover, war die Hauptfigur eines der bosesten Falschspielerprozesse der Vorkriegszeit. In der Nachkriegszeit standen die Kalschspieler unter besonderem Schut des Polizeivizepräsidenten Bernhard Weiß, genannt "Isidor", ber selber in verbotenen Spielklubs verkehrte. Das war nichts Neues — schon im 17. Jahr= hundert finden wir unter den judischen Gaunern "Freischupper" (Falschspieler) erwähnt.

ž.,

2) Sauer, "Kriminalsoziologie", Berlin 1933, III, S. 511.

<sup>1)</sup> I. Keller und hans Andersen, "Der Jude als Verbrecher". Nibelungen-Verlag, Berlin und Leipzig.

In den Brüdern Sklarek feierten dann der jüdische Betrug und die jüdische' Korruption letzte Triumphe, bevor der Judenherrschaft in Deutschland ein Ende gemacht wurde.

Es wäre aber ganz irrig, diese Formen der jüdischen Kriminalität allein zu betrachten.

#### Der Ritualmord

Das Judentum drängte zur politischen Macht. Es arbeitete zu diesem Zweck mit allen politischen, aber auch nach seiner Auffassung "metaphysischen" Mitteln. Zu diesen letteren gehört auch der Ritualmord. Die Tötung von Nichtjuden ist im judischen Gesetz mehrfach empfohlen. "Den Besten der Juden sollst du töten" (Ridduschin 40b). "Der Jude ist verpflichtet, den Besten unter den Nichtjuden umzubringen" (Kidduschin 80a). Das jüdische Gesetz schreibt vor, am Versöhnungstage Jom Kippur das Gebet "Kaporoh" zu sprechen und ein Stück Geflügel für jedes Kamilienmitglied: für jedes weibliche eine Henne, für jedes männliche einen Hahn rituell zu schlachten. Der Hahn wird genommen, weil er hebr. geber heißt — geber aber bes deutet auch "Mann". Der Hahn ist also eine Stellvertretung für einen Mann; der zum Christentum übergetretene Antonius Margharita empfahl 1530 in seinem Buch "Der gant Jüdisch glaube" einen Affen, weil "derselbe einem Menschen am gleichsten sei", zum Opfer zu nehmen. Der judische Mystifer Jesajah Hurwitz in seinem Werf "Schené luchôh haberith" (Die zwei Tafeln des Bundes) legt diese Lehre ausdrücklich aus: "Obwohl die Nichtsuden denselben Körperbau wie die Juden haben, gleichen sie ihnen doch nur wie ein Affe dem Menschen." Mit Recht schloß daraus der große Talmude kenner Erich Bischoff, daß "ein Nichtjude die allerwirksamste Stellvertretung wäre", und "zwar, da das stellvertretende Opfergeschöpf rein sein muß, ein reiner, unschuldiger Nichtsude, also wohl am besten ein kleines nichtsudisches Kind 1)". Der Forscher Eugène Erwin Brandt hat 322 Fälle von Rituals mord (nach Angabe von Schwarts-Bostunitsch) nachgewiesen. Die beste Zusammenstellung der jüdischen Ritualmorde und einzelner hochbedeutsamer jüdischer Geständnisse bringt der "Stürmer" (Ritualmordnummer Mai 1933); es ist unverantwortlich, wie immer wieder gewisse Kreise versuchen, die sachlich dokumentierten und fleißigen Zusammenstellungen dieses alten Rampfblattes über den jüdischen Ritualmord zu bagatellisieren.

Der politische Mord ist vom Judentum als Mittel zur Macht mit Eiser geübt worden. Bon Juden ermordet wurden allein vor und nach dem Weltskriege:

Der Präsident der Vereinigten Staaten MacKinley von dem jüdischen Mörder Czolgosz;

König Humbert von Italien 1900 durch den Juden und Freimaurer Pressi; der österreichische Ministerpräsident Graf Stürgkh durch den Juden Friedzrich Abler am 21. Oktober 1916;

<sup>1)</sup> Siehe das ausgezeichnete Werk von Gregor Schwart-Bostunitsch, "Jüdischer Imperialismus", 3. Aufl., Theodor Fritsch Werlag, S. 477.

ber deutsche Votschafter in Moskau Graf Mirbach durch den Juden Blums fin am 6. Juli 1918.

Nach der Machtergreifung des Nationalsozialismus in Deutschland wurde Wilhelm Gustloff, der Landesleiter der NSDAP. in der Schweiz, durch den Juden David Frankfurter ermordet. Vorher über den Mord orientiert war der noch heute ungestraft in Zürich lebende jüdische Nabbiner Messinger. Der Jude Lecache schrieb zu diesem Mord in der Zeitschrift "Le droit de vivre" (26. September 1936): "Wir Juden fühlen uns absolut solidarisch mit dir, lieber Frankfurter, und wir verehren dich unendlich."



Sie bieten schon der Welt den Taschendiebsgruß: "Ech hob de Sore!"

Vom Juden Grünspan ermordet wurde der deutsche Gesandtschaftsrat vom Rath (26. Oktober 1938) in Paris.

Der Mord ist eine alte jüdische Waffe in allen Bölkern, um zur Macht zu kommen. Nehmen wir nur einige Beispiele:

In Ungarn war das Judentum schon vor dem Kriege außerordentlich zahlreich. Die führenden ungarischen Kriminalisten wußten, daß die dortige Kriminalität im wesentlichen von Juden ausgeübt wurde. Der ungarische Polizeiinspektor Koloman Verkes!) wies in einem seinem Vuche angehängten "Wörterbuch der Gaunersprache" nach, daß auch in Ungarn sich die Gauner hebräischer Fachausdrücke bedienen (z. V. ausschochern = öffnen, auref

<sup>1) &</sup>quot;Das Leben und Treiben ber Gauner", nach bem Ungarischen: "A tolvajelet ismertetese", heutsch bearbeitet von Victor Erbely, S. 99.

= Bürge, ausdevern = ausplauschen, bajes = Haus (hebr. beth), balbos = Hausherr, beschummeln = bestechen, barsel = Eisen, chammer = bumm, chaser = Schwein, chochem = geschult, gescheit usw.). Er zeigt uns auch den Ursprung des "Volksfrontgrußes", der geballten Kauft: "Der gewöhnliche Taschendiebstahl wird zumeist anläglich eines größeren Gedränges und in der Regel von drei Taschendieben verübt, und zwar drängt sich der erste Dieb vor und tut, als wollte er sich mit der Hand Plat verschaffen (dies nennen die Gauner ,rudern'), während er eigentlich die Taschen und Falten der Damenkleider betastet. Der zweite Dieb folgt dicht hinter ihm und dieser greift in die ihm von seinem ersten Spieggesellen bezeichnete Tasche. — Verspürt der erste Dieb einen lohnenden Gegenstand, so zeigt er dem Zweiten die Faust, was so viel bedeutet, als ,es gibt etwas zu stehlen'. Zeigt er hingegen die flache Hand, so deutet er damit an, jes sei nicht der Mühe wert'." Der Volksfrontgruß ist also in Wirklichkeit ein alter Taschendiebaruß, den die Juden ihren Unhängern beigebracht haben. Obwohl einsichtige ungarische Kriminalisten schon lange vor der Zunahme des Judentums und seiner verbrecherischen Instinkte vor dem Weltkriege gewarnt hatten, gelang es den Juden dennoch, am Ende des Weltfrieges in Ungarn an die Macht zu kommen. Sie begannen mit einem politischen Mord, näms lich mit der Ermordung des ungarischen Ministerpräsidenten Graf Tisza, die von den Juden Paul Kern, Otto Korwin-Klein, Dr. Eugen Lafflo-Lewy und Dr. Landler, sämtlich Mitglieder der ungarischen sozialdemokratischen Partei, veranlaßt wurde, nachdem schon vorher der Parlamentsabgeordnete Jude Julius Korvacs und der Jude Johann Lekai-Leitner Attentate auf den Ministerpräsidenten versuchte hatten. Der Jude Marcell Gärtner nebst einigen Soldaten drang in die Villa des Ministerpräsidenten ein und ermordete ihn. Die Folge davon war die blutige Verbrecherherrschaft von Véla Kun, Tibor Szamuely und einer ganzen Horbe internationaler Juden, die in Ungarn mehrere Zehntausende von Menschen umbrachte.

Innerhalb bes tichechischen Bolkes hat das Judentum gleichfalls die Kriminalität dargestellt und organisiert. Auch dort ist die Gaunersprache hebräischen Ursprungs. Karl Treimer¹) erwähnt eine wahre Flut von hebräischen Ausdrücken als Fachausdrücke der Gauner, die auch von nichtziüdischen Berbrechern übernommen wurden, so z. B.: aisch = Mann, aischinn = Weib, balbach = Soldat, brauks = böse, chaurem = Sachen, Kleidung, chaser = Schwein, jekef = Kruzissz, keffer = Vauer, khoser = sinstere Nacht, klusty = Waren, kochum = Hehler, koy = Christ, kseres = Lärmen, Getöse, lechem = Vrot, makes = Schläge, ras = Kopf, riegel = Füße, scheigazel = Knabe. Auch in der Fachsprache der Gauner im tschechischen Sprachgebiet sindet sich: moos = Geld, mukom = Stadt, seichel = Verstand, soufl (entsprechend deutsch "schofel") = arm, tofr = Diebslaterne, ganaffen (im deutschen Sprachgebiet meistens ganfen, vom hebr. ganew) = stehlen, ferner sabes (sprich schabbes) = Sonntagsanzug, mazl (entsprechend im deutschen Sprachgebiet massel) = Glück vor allem im

<sup>1) &</sup>quot;Das tschechische Rotwelsch, Entstehung und Schichten." Beibelberg 1937,

Betrug und unbescheiden, wie der Jude nun einmal ist, "kotel" (ursprüngslich mit der hebr. Grundbedeutung "stolzer großer Mann") = Jude. Die nichtjüdischen Verbrecher brauchen diese Wörter, ohne zu wissen, daß ihre tiesere Vedeutung rein hebräisch ist. Die ganze "verseinerte" Kriminalität, das gewissermaßen gewerbsmäßige Verbrechen, alles, was mit Vetrug jeder Art zu tun hat, die Sprache des Hehlers — das ist alles hebräischen Urssprungs und deutlich von den Juden auch in die tschechische Sprache hineinsgetragen, wie sie es in die deutsche Sprache hineingetragen haben.

In Polen sprechen die Verbrecher einfach jiddisch; auch die Fachsprache der nichtjüdischen Kriminellen ist einfach ein mehr oder minder vollendetes Siddisch<sup>1</sup>).

Rußland hat sich lange gegen das Eindringen von Juden in das Innere Rußlands gewehrt, Katharina II. beschränkte die Juden auf den Unsiedlungsrayon, d. h. auf die früher polnischen Gebiete, Zar Nicolai I. war überzeugter Judenfeind, die alten Moskauer Zaren haben Juden niemals ins Land gelaffen. Der Jude galt dem ruffischen Bolke als "Gottesmörder". Um so tiefer haßte das Judentum dieses Reich. Auch in Rußland haben die Juden das Verbrechertum früh beeinflußt und organisiert2). In Rußland haben die Juden besonders den Mord organisiert. Zar Nicolai I. starb am 18. Februar (a. St.) 1855 an Gift, das ihm sein Leibarzt, der getaufte Jude Mandt, eingegeben hatte. Sein Sohn, Alexander II., der "Zarbefreier", der die Leibeigenschaft in Rufland aufhob und damit den Juden eine Agitationsarundlage entzog, wurde lebenslang von jüdischen Mördern verfolgt, der Jude Aaron Sundelewicz plante ein Attentat auf ihn, die Juden Leo Hart= mann und Aisit Aarontschift versuchten, den zarischen Sonderzug vor Moskau in die Luft zu sprengen, 1867 beschlossen die Juden Liebermann, Zuckermann und Goldenberg die Ermordung des Zaren, am 13. März 1881 wurde er von der Jüdin Jesse Helfmann, der Mutter des späteren Revolutionshäupt= lings Kerensty-Rürbis, durch Bombenattentat ermordet. Sein Sohn Alexander III. starb in Livadia nicht an einer Lungenentzündung, wie es viels fach heißt, sondern an einer Einspritzung, die ihm der herbeigerufene Spezialist, der getaufte Jude Prof. Sacharjin-Zuckermann, beibrachte. Von Juden ermordet wurden schon vor dem Ariege gerade diesenigen Männer, die erkannten, daß der Jude "das Heilige Rußland ruinieren und das Blut des Volkes vergießen" wollte, so der Stadtkommandant von Moskau Trepow durch die Jüdin Vera Sassulitsch, die Generale Mesenzew, Drenteln, schließ= lich der Mann, der vielleicht noch Rugland gerettet hätte, Ministerpräsident P. A. Stolypin, der 1911 im Theater in Kiew vom Juden Mordko Berschko-

2) Das ergibt sich aus der Fachsprache der Gauner auch in Rußland, siehe W. W.

Straten, "Argot i argotismy" (ruffifch), 1931.

<sup>1)</sup> Es gibt über die Fachsprache der Verbrecher in Polen eine reiche Literatur, aber nur in polnischer Sprache, z. B. Wasslewsti, "Slowiczek gwary partyney w Królestwie Polskiem (Mat. Pr. V.)"; K. Estreicher, "Szwargot wiezienny", Kraków 1903; A. Kurka, "Slownik mowy zlodziejskiej", Lwów 1907; Ludwikowski und Walczak, "Zargon mowy przestepców "Blatna muzyka", Warschau 1922; Ulaszn, "Jezyky tajne (Jez. pol. II), O polskim jezyku zlodziejskim".

wißsBogrow ermordet wurde. Damit hatte das Judentum "das Feld in Rußland freigeschossen", konnte den Umsturz und die Massenschäutung des arischen Bolkes im "Purim" durchführen. Die Juden ließen es sich auch so nicht nehmen, den Zaren als Vertreter eines Staates, der sich jahrshundertelang gegen die Juden gewehrt und noch am meisten im damaligen Europa das jüdische Verbrechertum durchschaut hatte, zu ermorden. — Die Mörder des Zaren waren ganz überwiegend Juden: Jankel Swerdlow, Chajim GolostschefinsNacktbacke, Jankel Jurowski, Safarow, Laipont, der ungarische Jude FekatesKleber und VjeloborodowsWeißbart. Im Mordzimmer brachten sie triumphierende Zeichen des Sieges an, die beweisen, daß die Mörder zum großen Teil gelernte Talmudisten waren, denen die jüdische Geheimüberlieserung bekannt war.

In Frankreich ist die Rolle des Judentums eigentlich erst neu; im Mittelalter gab es zwar hier und da Juden in Frankreich, aber infolge der engen Zusammenarbeit des Königtums und der französischen Städte, in denen die "ehrbaren Leute", nämlich die Handwerkerzünste, ausschlaggebend waren, wurden die Juden immer wieder ausgewiesen und verdrängt. In Paris konnten die Juden immer wieder ausgewiesen und verdrängt. In Paris konnten die Juden des 18. Jahrhunderts keine Juden sich ausshalten. Als die Große Französische Revolution den Juden die Staatsrechte gab, existierten in Wirklichkeit in Frankreich — abgesehen von den Elsässer Juden — nur zwei winzige Gemeinden spanischer Juden in Südsrankreich. Erst im vorigen Jahrhundert begann das massenhafte Einströmen von Juden nach Frankreich, dis dann schließlich die Juden in vieler Hinsicht geradezu ausschlaggebend wurden. In der Fachsprache der Gauner dem "argot", haben die Juden dennoch sichtbare Spuren hinterlassen; auch dort hat das Veruses verbrechertum siddische, meistens aus dem Hebräischen abgeleitete Fachauss drücke übernommen.

In England ist die Lage in vieler Hinsicht ähnlich. Im 13. Jahrhundert wurden die Juden aus England mit rücksichtsloser Härte hinausgetrieben. Ab 1290 kam jahrhundertelang jeder Jude, der sich an Englands Küste blicken ließ, auf den Scheiterhausen. Es gab gar kein so judenseindliches Bolk in jener Zeit wie die Engländer. In England galt auch das jüdische Hehlerprivileg niemals. So kam es — mochte es auch Räuber und Diebe genug geben — niemals zur Entwicklung einer organisserten Unterwelt. Auch als Eromwell aus puritanischer Bewunderung für das Alte Testament den Juden die Einwanderung gestattete, kamen nur einige wohlhabende Juden aus Spanien und Portugal. Erst im 18. Jahrhundert kamen über die holsländischen und deutschen Häfen in stärkerem Maße Ostjuden. Da hier die alte Berbindung zum Judentum sehlt, ist die Fachsprache der Kriminellen in England merkwürdig frei von jüdischen Ausdrücken. Dennoch bestehen diese als Ergebnis der Judeneinwanderung seit dem 18. Jahrhundert.

<sup>1)</sup> Cefaire, Villatte, "Parisismen. Alphabetisch geordnete Sammlung der eigenartigen Ausdrucksweise des Pariser argot". Berlin 1891.

So gibt Francis Grose ("A Classical Dictionary of the vulgar tongue", wohl immer noch die beste Zusammenstellung von Ausdrücken englischer Unterwelt» und Verbrechersprache) u. a. folgende Worte:

Abram men = Leute, die verrückt spielen. Im 18. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert: Bettler, die sich als alte Seeleute, die nach dem beendigten Dienst entlassen sind, ausgeben: To sham Abram = Krankheit vortäuschen; der Begriff Abram wird hier also von vornherein mit dem Gedanken der Täuschung verbunden. Eleymes = fünstliche Wunden, die von Bettlern gemacht werden, um das Mitleid zu erregen. Das Wort ist wohl unbestritten jüdischen Ursprungs. Jehu. To drive jehu-like = rasend losfahren. Grose erflärt das Wort "von einem König Ifraels dieses Namens, der ein berühmter Wagenfahrer war und als solcher in der Bibel erwähnt ist". Näher liegt die Erklärung, daß der Name Jehu ("Jehova ist groß") von den jüdischen Räubern im 18. Jahrhundert gern getragen wurde; der nichtjüdische Schwiegersohn des großen berühmten Bandenhäuptlings Moses Abraham, Franz Bosbeck, nahm als Nichtjude den Namen Jehu an, weil dieser unter den jüdischen Räubern als glückbringend galt. Jew bedeutet "ein Raufmann für alles, ein harter rücksichtsloser Geselle, ein Blutsauger", jew bail bedeutet "unzureichender Zeuge, meistens Juden, die für eine Summe Geldes alles zu beschwören und bezeugen bereit sind, d. h. zu ihrem Nuten schwören, aber wenn man sich an sie halten will, nicht zu finden sind", to nim bedeutet "Stehlen oder Plündern", vom deutschen Wort nehmen, daher "nimmer = Dieb (typisch jiddische Sprachform, jiddisch auch "a Nimmer", ein Wegnehmer, ein Dieb); swindler = "einer, der Waren auf Kredit durch Borspiegelung nimmt und sie zu jedem Preis verkauft, um Geld zu machen". Grose bemerkt ausdrücklich "übernommen von deutschen Juden in London 1762".

Es wird mit daran liegen, daß sowohl das englische wie auch das französsische Bolk durch vernünftige Regierungen, die sie im Mittelalter hatten, von der Judenplage beschützt waren, wenn sie heute die Empörung und den Absscheu des deutschen Bolkes vor den Juden nicht verstehen — den Engländern besonders, aber auch den Franzosen sehlen eben einige Jahrhunderte intimer Judenkenntnis, die wir erworben haben.

Wie weit in Italien die Fachsprache der Gauner aus dem Hebräischen hergeleitet ist, läßt sich nicht feststellen — die italienischen Kriminalisten haben diesem Problem noch keine Ausmerksamkeit geschenkt.

In den Niederlanden und in Dänemark ist die Lage in dieser Hinssicht ähnlich wie die in Deutschland. — Die Verufsverbrecher wenden als Fachsprache jiddische Ausdrücke an, was bei der starken Judenschaft im "Forsdan" von Amsterdam und bei der jedem dänischen Kriminalisten bekannten Rolle von jüdischen Hehlern in der Kriminalgeschichte seines Landes kein Wunder ist.

In USA. dagegen ist die Lage beinahe ähnlich wie in Polen; Hier hat sich das moderne Verbrechertum der Riesenstädte, vor allem von New

Nork und Chikago in einer Weise unter Leitung bes Judentums gebildet wie sonst nirgends in der Welt. Die großen "Gangsterchefs" wie Jack Diamant (Jekhof Diamant), Al Capone (Aisik Schacher), 90% ber Mädchenhändler, die Direktoren, Anwälte und Kundschafter der "Rackets", ber Erpressergesellschaften sind Juden. Das Wort aunsmen (Revolvermänner) ist doppeldeutig; es kommt nicht nur von gun = Schußwaffe, sondern auch von gonoph = Dieb (dasselbe Wort, das wir im Deutschen als Ganowe haben); einer der besten Kenner¹) gibt eine wahre Flut von hebräischen Ausbrücken in der Gaunersprache von USA. an, darunter für uns altbekannte wie: "chifler" (Rigler, v. hebr. fis = Beutel) = "ein kleiner Dieb, ein Falschspieler", gopher-men = Safe-Räuber; gopher ist nur die jiddische Form des deutschen "Koffer", es sind die Einbrüche in den Koffer, kabiper = "einer, der unerwünschten Rat gibt und anderer Leute Geschäft führt, auch ber Mensch, der sich über die Schulter eines Kartenspielers beugt und versucht, ihm in das Spiel hineinzureden"; das ist das Wort "Riebip", das übrigens nicht von dem Vogel Riebit stammt, sondern aus der jiddischen Fachsprache der Zokker (Falschspieler) beim "Kümmelblättchen" stammt, wo sich gerne ein Gauner hinter das Opfer stellt, um ihm scheinbar guten Rat zu geben, in Wirklichkeit, um durch verabredete Zeichen die "Chammerim" (Romplizen) zu unterrichten, welche Karten das Opfer hat. — Jedes Hand: buch für amerikanische Polizeibeamte, noch mehr die Erfahrung alter Ariminalisten, zeigt uns, daß die Gauner jiddisch sprechen.

Wir fassen zusammen: Das Judentum ist kein Bolk wie andere Bölker. Es ist ein bewußt gegen alle schaffenden Bölker im Dienst des Bösen zussammengeschlossenes Erbgaunertum. Wo immer die Juden auftauchen, haben sie das Verbrechertum organisiert, nicht zufällig, sondern weil die Zerstörung der guten Ordnung der Welt und die Entsesselung der bösesten Instinkte dem Judentum innerste Anlage ist.

Jedes Volk auf dieser Erde hat seine Existenzberechtigung, mag seine Aufsgabe groß oder klein sein — das Judentum dagegen gehört dem bösesten Denken an, es steht wesensmäßig nicht nur gegen dies oder jenes Gesetz, sondern gegen das Recht als solches. Es besteht nicht aus Gesetzbrechern allein, sondern aus Rechtsseinden. Sein Ziel ist die Aufrichtung der eigenen blutigen Judenherrschaft. Würde ihm dieses Ziel je gelingen, so müßte alles menschliche Leben auf dieser Erde lebensunwert werden. Wer darum das Judentum bekämpst, der bekämpst die Inkarnation des Urbösen auf dieser Erde.

<sup>1)</sup> Irmin, "American tramp and underworlds slang". Conton 1931.



# Schriften zur Judenfrage

sind bisher erschienen:

Leers "Wie kam der Jude zum Geld"
Gracht "Alljuda als Kriegstreiber"
Leers "Judentum und Gaunertum"

Ferner werden in weiteren Abständen von 2 Monaten noch folgende Hefte erscheinen:

Schwartz-Bostunitsch "Jude und Weib"

(Diese als drittes Heft geplante Schrift erscheint als vierte Lieferung)

Jüdisches und deutsches Rechtsempfinden

Die Verleihung der Staatsbürgerrechte an die Juden – ein Weltirrtum!

Die Schriftenreihe wird nur geschlossen abgegeben; die Bestellung auf eine der Schriften dieser Reihe verpflichtet zur Abnahme der ganzen Reihe. Die Schriften kosten: einzeln RM. —.80; ab 50 Stück einer Schrift je RM. —.70; ab 100 Stück einer Schrift je RM. —.60, ab 500 Stück einer Schrift je RM. —.60, ab 500 Stück einer Schrift je RM. —.55 und ab 1000 Stück einer Schrift je RM. —.50

Die Werbung erfolgt durch die Zentralwerbung für Aufklärungsschriften, Berlin W 50, Tauentzienstraße 14